

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





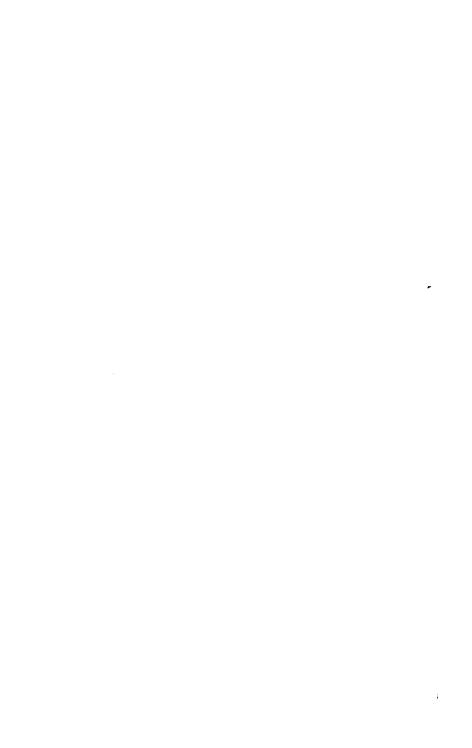





# Rückschan

in das

# Theaterleben Wiens

feit den

letten fünfzig Jahren

von

Serdinand Ritter von Senfried.



STANFORD LIBRARIES

Wien, 1864. Selbstverlag des Berfaffers. PN 2616 V554

# Beinem werthen Freunde

Herrn

# August Grube,

k. k. Soflithographen,

gewidmet

vom Berfaffer.

. 

# Inhalt.

|                                             | Seite                    |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| Borwort                                     | ix                       |
| I. Graf Palffy und das Kinderballet         | in seinem Theater an     |
| der Bien                                    |                          |
| II. Doppeltes Glud und Ende                 |                          |
| III. Gin Theaterdirector, wie er fein foll. |                          |
| IV. Carlo Balochino und Bartolomeo D        | derelli 28               |
| V. Frang Golbein von Golbeinsberg           |                          |
| VI. Julius Cornet — Carl Edert              |                          |
| VII. Das alte Leopoldstädter = Theater,     | auch "Casperl = Theater« |
| genannt                                     | 47                       |
| VIII. Director Carl Carl (Carl von Bern     | brunn) als Pächter des   |
| Theaters an der Bien                        | 54                       |
| 1. Das neudecorirte Theater                 | 65                       |
| 2. Carl und Bosco                           | 67                       |
| 3. Carl und Raimund                         |                          |
| 4. Carl und Clement                         |                          |
| 5. Doppelter Sinn eines Komodienti          | tels 73                  |
| 6. Der Romiter Bengel Scholz                | als Bligableiter Carl's  |
| gegen den Unmuth des Publicumi              |                          |

| 7. Director Carl und seine Contracte                                | 80           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8. Director Carl und die Corruption der Presse                      | 83           |
| IX. Director Carl als Raufer des Leopoldstädter-Theaters; Reno-     |              |
| vation dieser Buhne; das Interimstheater im Odeon; das              |              |
| neue Carltheater; Direction Carl. — Restroy, — Brauer, —            |              |
| Lehmann, — Treumann.                                                | 86           |
| X. Director Carl Carl (biographische Stige)                         | 101          |
| XI Frang Potorny als Eigenthumer und Director des Theaters          |              |
| an der Bien; — Theure Gafte; — Sommertheater; — Alois               |              |
| Potorny; — Friedrich Strampfer; — Die Mastenballe                   | 110          |
| XII. Das Theater in der Josephstadt                                 | <b>120</b> ° |
| XIII. Das Theater am Franz Josephs-Quai (Treumann-Theater).         | 127          |
| XIV. Therefe Krones                                                 |              |
| XV. Ein Universalgenie                                              |              |
| XVI. Benzel Scholz                                                  | 146          |
| XVII. Joseph Staudigl, t. f. Hofopern- und Hofcapellfanger          |              |
| XVIII. Bilhelm Kunft                                                |              |
| XIX. Des Romitere Johann Grun Leichenbegangniß                      | 164          |
| XX Seltsame Bandlung der Stimme bei einem Sanger                    | 171          |
| XXI. Gin nie Alternder                                              | 176          |
| XXII. Gin Chamaleon                                                 | 180          |
| XXIII. Gin Romiter mit einer einzigen Rolle                         | 183          |
| XXIV. Gine Sangerin mit nur Giner Rolle                             | 187          |
| XXV. Ida Bruning:Bohlbrud:Schuselta. — Dr. Schuselta                | 190          |
| XXVI. Gin Beteran unter den Pensionisten                            | 201          |
| XXVII Gin leidenschaftlicher Raucher                                | 205          |
| XXVIII. Nicolaus Geurteur                                           | 208          |
| XXIX. Rehmt ein Exempel d'ran                                       | 210          |
| XXX. Roffini auch ein großer — Sanger                               | 213          |
| XXXI. Donizetti componirt mit der rechten und linken Gand zugleich. | 217          |
| XXXII. Die Extreme berühren sich                                    | 219          |
| XXXIII. Die Pferdekomodie im Theater an der Bien und die Sicher-    |              |
| heiteschnur.                                                        | 225          |
| XXXIV. Gine englische Pantomime in Bien                             | 231          |
| XXXV. Schattenbilder aus dem Kunftlerleben                          |              |
| 1. Wie man sich in der Runft eines gefährlichen Nebenbuhlers        |              |
| entlediget                                                          |              |
| 2. Gine in Erfüllung gegangene Prophezeiung                         | 238          |
| •                                                                   |              |

|      | , — VII —                                                            |       |
|------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|      |                                                                      | Seite |
| , XX | XXVI. Raimund's Rachahmer                                            | 242   |
|      | XVII. Concertgeber von Ginft und Jest.                               |       |
|      | KVIII. Bom Ballet im t. t. Sofoperntheater, feinen Choreographen,    |       |
|      | erften Tangern und Tangerinnen                                       | 253   |
|      | Miscellen.                                                           |       |
| 4    | Raifer Frang entscheidet über bas Schidfal eines neuen Theaterftudes | 957   |
|      | Ein prophetischer Buhnenleiter.                                      |       |
|      | Eine Schicksaler für das Gattenpaar Grünbaum                         |       |
|      | Rünftler-Sigenthumlichkeiten.                                        |       |
|      | Ein verschneites Gaftspiel — Eine samaritanische Kunftlerin          |       |
|      | Ein Jeder fei fich "Mannes" genug                                    |       |
|      | Bie man früher eine Primadonna heranbildete                          |       |
|      | Ein früheres Romitertleeblatt                                        |       |
|      | Reihenberg bricht Lowe die Bahn                                      |       |
|      | Italienische Rnauserei                                               |       |
| 11.  | Ein gutmuthiger Blaubart                                             | 279   |
| 12.  | Ferdinand Raimund als Tyrann                                         | 280   |
| 13.  | Gin Schut, der trifft                                                | 282   |
| 14.  | Ein ganz origineller Trinkvirtuose                                   | 283   |
| 15.  | Rur practisch! oder die Runft ein volles Concert zu erzielen         | 284   |
|      | Ein Gedachtnißheld                                                   |       |
| 17.  | Ein unsichtbarer Theaterdirector                                     | 288   |
|      | Ein Statist als — Held                                               |       |
|      | Unnatürliche Grausamkeit einer Mutter                                |       |
|      | Der Mann seiner Frau                                                 |       |
|      | Ein weißer Rabe.                                                     |       |
|      | Groß als Künftler und als — Effer                                    |       |
|      | Betende Bubel                                                        |       |
|      | Alles wiederholt sich                                                |       |
|      | Ein verdächtiges Macenatenthum.                                      |       |
|      | "König Lear" um Ginen Gulben Biener-Bahrung                          |       |
|      | Sin Subilaum und ein Theaterball.                                    |       |
|      | Baden bei Wien eine Provinzialstadt.                                 |       |
|      | Eine erste Aufführung.                                               |       |
|      | Bas das fleine Josephstädter-Theater zu leisten vermochte            |       |
|      | Eine Borstellung entfällt.                                           |       |
| Ja.  | Gradenma demiliare                                                   |       |

# – vin –

|             |                                      | Seite       |
|-------------|--------------------------------------|-------------|
| 33.         | Migverstandniß                       | 316         |
| 34.         | Ein tiefgesunkenes Theater           | 317         |
| 35.         | Theater oder Spital ?                | 319         |
| 36.         | Ein Theaterzettel wird jum Lugner    | 321         |
| 37.         | Eine Affecurang für ein langes Leben | <b>32</b> 3 |
| 38.         | Wo der Starke auch schwach wird      | 325         |
| <b>39</b> . | Eine Partie Piquet                   | 329         |
| 40.         | Scharfe und zahme Bige               | 332         |

### Vorwort.

Ein beinahe fünfzigjähriger, fast täglicher Besuch der Theater hat Verfasser dieser "Rückschau" die Bühnen Wiens und deren Mitglieder genau kennen gelehrt, und bei dem regen Interesse, welches derselbe von zartester Jugend an für das Theater empfunden, ihn vielleicht vor Vielen in den Stand gesetzt, nach saft einem Halb-Jahr-hundert etwas über die Wiener Bühnen, die Wiener Theasterverhältnisse und Kunstcelebritäten überhaupt erzählen zu können.

Plaudereien über Erlebtes und Gesehenes sollen den Inhalt dieses Buches bilden, das keinen andern**y**Werth für sich in Anspruch nimmt, als daß Alles, was darin ge=

sagt wird, auf Wahrheit basirt und von dem Verfasser wirklich erlebt wurde.

Findet das Buch einen freundlichen Anklang, erhält es vielleicht noch eine neue Folge, denn der Stoff ist groß, und der Verfasser weiß noch so Manches zu erzählen, was anregen oder belehren könnte.

Wien, im September 4864.

Der Berfaffer.

## Graf Palffy

und das Kinderballet in seinem Theater an der Wien.

Wenn man einen Rückblick in die Theaterverhält= nisse Wiens vor mehr als 40 Jahren wirft, so nimmt darin das Kinderballet im Theater an der Wien, ob seiner Eigenthümlichkeit, eine so hervorragende Stelle ein, daß solches schlechterdings nicht übersehen werden kann.

Der kunftsinnige Eigenthümer dieser Bühne, Se. Excellenz Graf Ferdinand Palffy ab Erdöd, k. k. Kämmerer und geheimer Rath, hatte durch seine Munisicenz dieses Privattheater auf eine Höhe der Bedeutung gebracht, daß es die Concurrenz mit den beiden Hoftheatern nicht zu scheuen brauchte. Sein Schauspiel nahm einen anständigen Rang ein, sich, was die Wahl der Stücke, sowie die darstellenden Kräfte betrifft, bescheiden dem Hofburgtheater unterordnend; seine Oper, welche Tenore wie Jäger, Hauscher, einen Buffo wie Spißeder, einen Bassiton wie Schüß, dann Primedonnen wie die Schüß, Spißeder,

Betth Vio, Josephine Demmer u. s. w. besaß, nahm schon ! einen ersten Rang ein; — eine Art Specialität, ein i Unicum in Wien, so wie damals in ganz Deutschland, i bildete aber das weltberühmt gewordene Kinderballet, das auf einer Schaar allerliebster bildungsfähiger und tüchtig geschulter Kinder, drastischer Mimen, überraschender Gro= i tesktänzer beruhte, und an Friedrich Horschelt einen genia= 1 len, ersindungsreichen Balletmeister, an Hermann Neese einen Decorationsmaler besaß, wie damals in Wien und Desterreich kein zweiter zu sinden, an Lucca Piazza aber 1 cinen Garderobier, dessen Costume für die ganze Theater= welt maßgebend genannt wurden; an A. Koller endlich den ersten und berühmtesten Maschinisten.

Nimmt man dazu des Directors, eines echten Cavaliers, an das Unerschöpfliche grenzende Freigebigkeit, der
das Kinderballet als seine Lieblingsschöpfung betrachtete,
und stets mit vollen Händen große Summen daran verschwendete, um es immer auf das Feinste herauszupußen,
dann darf man sich über das enorme Glück nicht wundern,
welches sein Kinderballet gemacht hatte, für das die drei
im sizen Engagement stehenden Compositeure und Capellmeister: Ignaz Ritter von Senstied, Franz Roser und
Philipp Riotte die anmuthigsten Musiken schrieben, und
das in seiner kleinen Truppe Kinder zählte, aus denen in
der Folge in des Wortes strengster Bedeutung Große geworden sind, wosür wirnur die Namen Fanny und Therese
Elsler, Angioletta Mayer und Therese Heberle ansühren wollen.

Auch die Wirdisch, Scherzer und Baseg waren Mitglieder des Horschelt'schen Kinderballets, dessen Schöpfungen, wie "Chevalier Dieppe auf dem Jahrsmarkte," "Baldmädchen," "Berggeist," "Silberschlange," "Feuernelke" der Direction die überreichsten Einnahmen verschafften. Wer sich noch des kühnen Grotesktänzers Wichael La Roche, dessen wirbelnde Kreiselbewegungen ihm noch von keinem Großen nachgemacht wurden, oder des puzigen Sigmund de Luppi, des unnachahmslichen Chevaliers in der Pantomime, dieses originellen Kindes mit dem uralten Gesichte erinnert, der kann sich noch in der Rückerinnerung des Lächelns kaum erwehren.

Horschelt hielt strenge Zucht bei seinen Kindern, die ihn wie einen Vater liebten, und wurde in dieser Beziehung von seiner strengen Schwester auf das beste unterstütt; er war aber auch seinen Kleinen mit der Liebe eines Vaters zugethan, kannte sie auf das Genaueste und konnte bei den Proben überzeugt sein, daß seinen Anordnungen unverdrossen Genüge geleistet werde.

Bei den Generalproben eines neuen Balletes waren immer einige Fässer Bier und eine Masse geselchter Bürstel (schon damals eine Lieblingsspeise der Wiener) in Bereitschaft, damit nur die Kleinen alle bei guter Laune erhalten blieben, und siehe da, die Generalproben glichen an Präcision stets einer ersten Vorstellung. Der brave Horschelt bestritt das aus Sigenem, obswohl die Choreographen damals noch nicht, wie etwa

jest Rota und Borri, 20,000 fl. für Inscenesesung eines Ballets erhalten, dessen Ausstattungskoften noch überdieß Tausende verschlingen.

Bei Proben und Vorstellungen herrschte die strengste Zucht, Sitte und Ordnung; was später gesündigt wurde, und in der That die Auflösung des Kinderballets vom moralischen Standpuncte aus wünschenswerth gemacht, das gehört auf andere Rechnung; Horschelt und sein Regime gab nie den geringsten Anlaß hiezu. — Aber der Cynis=mus einiger Feinschmecker, an der Spize der berüchtigte Fürst K....., war so groß, daß man endlich den Auslassungsbeschluß des Kinderballets über Antrag Ihrer Majesstät der Kaiserin als berechtigt anerkennen mußte.

Borschelt übersiedelte mit einigen seiner beften Eleven nach München, wo er in dem funftfinnigen König Max einen gar mächtigen Protector fand, dem er als Ge= fellschafter bald unentbehrlich werden sollte. aalt in Wien für den beften Billardspie= ler und da diefes Spiel als entsprechende Leibesübung für den dicken Rönig von demselben eifrigft gepflegt wurde, erwuchs unserm Künftler dadurch eine fehr ergiebige Gin= nahmsquelle, denn eine Partie mit dem König wurde nie unter einem Ducaten gespielt, und da Borschel ob seiner Gewandtheit in demselben täglich Meifter mar, mas übrigens seinen gemüthlichen Partner nicht im Geringften genirte, schied er ftets von ihm als "Friedrich mit der vollen Tasche", da immer eine große Anzahl königlicher Goldfüchse in dieselbe gewandert war.

Auch der Maler Reefe, Horschelt's intimster Freund, verließ bald nach Austösung des Kinderballets das heitere Wien, dessen Bewohner die zwei stets Arm in Arm wandelnden Busensreunde mit echtem Wiener Humor das "Harlequin-Gestrorne" nannten, denn Horschelt hatte brennrothes, Neese fast weißes Flachshaar; jener zog fort, um sich in dem gastlichen München bald eine zweite Heimat zu schaffen, letzterer um nur zu bald in Mannheim jene Geistesstörung zu ersahren, welche die Farben der Decorationen bei Malern so häusig erzeugen; er wurde zwar wieder geheilt, erlitt aber noch manche Rücksälle.

Der arme Horschelt aber, der sich ein so warmes Rest in München bereitet und es zu einem hübschen Bermögen gebracht hatte, sollte nur zu bald erblinden! So kam der Mann, dessen Genic in dem Kinderbalslete dem Publicum oft so entzückende Augenweide verschafft hatte, selbst um das köstlichste Gut, das Sehversmögen. Er lebt seit mehreren Jahren in München in Penssion, aber zum Glück als Hausherr im behaglichen Wohlstande.

Von seinen Söhnen wurde unseres Wissens einer Maler, der andere mittelmäßiger Tänzer; das Genie des Vaters wollte sich nicht vererben, und Friedrich Horschelt war ein Genie, das Herrliches schuf, obwohl er in seiner Erziehung arg vernachlässigt wurde; so erhielt er beispielweise erst im reisen Mannesalter Unterricht im Schreiben und in der Stylübung durch den Vater des Vers

faffers diefer "Rückschau", und sein Lehrer war immer glückslich, wenn er, was jahrelang in rascher Auseinandersolge geschah, die best formulirten, von derbem Humor gewürzten Briefe seines großen Schülers erhielt.

### II.

# Doppeltes Glud und Ende.

In den Zwanzigerjahren, als Grillparzer seine historische Tragödie: "Rönig Ottokar's Glück und Ende" geschrieben, welche zuerft im Hofburgtheater, dann aber auch im Theater an der Wien gegeben wurde, näherte fich der seit Jahren zweifelhafte Zuftand der letteren Bühne der Catastrophe, welche in der That bald darauf eintreten follte, und das Directorium Palffy erreichte mit der letten Bor= ftellung von "Rönig Ottokar's Gluck und Ende" für un= bestimmte Zeit sein wirkliches Ende, nachdem es dem Unternehmen an Glück nicht gefehlt hatte, denn fowohl die Oper, als das Kinderballet und auch eine Serie bibli= scher Dramen, als: "Abraham, " "Noah, " "die Makkabäer, « mit der melodramatischen Musik des gediegenen Compositeurs Janag Ritter von Senfried waren höchft ergiebige Einnahmsquellen für diefe Bühne, die damals noch immer ein wahres Volkstheater, vorzugsweise von dem Volke besucht war, was die, in den Zwanzigerjah=

ren hundertmal vorgekommenen Fälle beweisen, daß vor Caffaeröffnung der ganze geräumige Hof von Einlassuschenden ftundenlang belagert wurde.

Freilich sorgte auch des gräflichen Eigenthümers echter Cavaliersinn dafür, dem Publicum Außerordentliches zu vieten, wozu die vortreffliche Räumlichkeit des Theaters, auf dem sich mit Leichtigkeit achtzig Pferde und Hunderte von Menschen bewegen konnten, die schönste Gelegenheit darbot; — wo wurde seither Aehnliches geboeten wie in "Roah", wo in der Scene, als die Bühne das Paradies darstellte, Graf Palish allabendlich über hundert Gulden auf das Berbrennen wohlriechender Specereien verwendete? — Wohl eine Viertelstunde lang bewegte sich der Krönungszug in Schiller's "Jungfrau von Orleans", an welchem mit aller Bequemlichkeit viershundert Personen theilnehmen konnten, ohne daß die Wassen auf der Bühne sich im Geringsten genirten.

Bie schon erwähnt, trat die Sperrung des schönsten Theaters Wiens mit der Aufführung von Grillparzer's "König Ottokar's Glück und Ende" ein und es war ein wehmüthiges Gefühl, das alle Anwesenden an jenem düsteren Abende beschlichen hatte, an welchem sowohl den Schauspielern als auch Vielen aus dem Publicum die Thränen in die Augen traten. War es doch bekannt, daß Hunderte, welche vom Theater lebten, aus ilnbestimmte erwerblos geworden, so wie man auch wußte, daß die armen Witglieder seit mehr als Jahressrift mit ihren Gagen im Rückstande waren. So tief war ein Kunstinstitut gesunken, das in seiner Blüthezeit von den Hoftheatern beneidet und diesen auch gefährslich geworden war, daß die Tageseinnahmen bei guter Aufführung guter Stücke oft keine zehn Gulden betrugen! Bekanntlich war an diesem Verfalle nur die unglückselige Leidenschaft der Spielwuth seines Eigenthümers, des Grassen Palfsp, Schuld. Wenn demungeachtet dieser Mann, der Tausende in einer Nacht verspielte und dessen Leichtssinn für so viele Familien verderbenbringend wurde, von der auf so harte Prüfung gestellten Gesellschaft noch immer Gegenstand der ausdrucksvollsten Verehrung geblieben, so konnte man daraus entnehmen, welch' schönen Charakter, welch' edles Herz der Verirrte besessen haben mußte. So war es auch.

Schreiber dieser Zeilen ift aus jener Drangperiode nur Ein Fall roher Willfür, an dem Manne verübt, der so viele Familien unglücklich gemacht hatte, bekannt. Es war dieß der Held der damaligen Gesellschaft, der kurze Zeit vorher von Linz hierhergekommene Schauspie= ler Moriz R., der erst jüngst in Berlin als Pensionist der königl. Bühne vom Schauplaße seines Wirkens zurück= getreten ist.

Nachdem schon monatelang der Gesellschaft die Gage tropfen=, das ift guldenweise ausbezahlt worden war, und die Rückstände sich schon auf Tausende beliefen, da gelüsstete es dem erwähnten Helden auch einmal, an seinem Director sein Wüthchen zu kühlen und diesem aus Rache einen Scandal zu machen. Das Café Giacomuzzi im großen Jägerhause an der Wien, damals von Köninger,

diesem armen, vom Gesichtsschmerze auf das Martervollste geplagten Manne, betrieben, bildete den gewöhnlichen Bersammlungsort der armen Schauspieler.

Eines Morgens, als der Graf von der Stadt in einem offenen Wagen nach Haufe fuhr, fiel der Hiftrione, der von Weitem schon die blaugelbe Livrée des Grafen erkannt hatte, an der Ede der Wienftraße den Pferden der gräflichen Equipage in die Zügel, brachte diefelben mit feiner eifernen Zauft zum Stehen, und verlangte von dem im Bagen fitenden Cavalier in brutalfter Beife die Bezahlung der Rückstände. Mit bewundernswerther Rube, und gang feine bobere Stellung verrathend, lud der Beleidigte den Schauspieler zu fich in den Wagen, um ihn in seine nur vier Sauser weit entfernte Wohnung (Theatergebäude) zu begleiten, wo er sich mit Allem zahlbar machen könne, was er dort vorfinden würde. Ueber folche Milde erftaunt, jog fich der Ungreifer gang verdugt jurud und Palffy hatte von ihm nichts mehr zu befürchten. Daß R. ein wilder, aufbrausender Geselle war, vor dem man fich hüten follte, bewies diefer in einem anderen Falle, wo er auf der Probe mit einem Collegen, Berrn Baffon, in Streit gerathen war, den er damit kurzweg schlichtete, daß er seinem Gegner einen Finger abbiß.

R. hatte die Marotte, alle seine Rollen im Zimmer auf= und abgehend, nur mit dem Hemde bekleidet (wenn es draußen auch noch so kalt war), einzustudieren, und es gewährte einen absonderlichen Eindruck, den athletisch gesbauten Mann, dessen saft ganzer Körper mit schwarzem

Flaum bedeckt war, einherstolzieren zu sehen, dem Bären nicht unähnlich, der sich in aufrechter Stellung bewegt.

Pallfy's Herz war ein so edles, daß er sich noch jahrelang darüber Borwürfe machte, seine Polizeianzeige habe eines seiner vorzüglichsten Mitglieder, Küftner, in den Tod gejagt.

Josef Reichel, genannt Ruftner, Bater der nachmaligen f. f. Hoffchauspielerin Minna Reichel, war ein gar merkwürdiges Talent. Gin graufer Intriquant wie Sir Gottlieb Rocke in der "Parteiwuth", boser Rrollo im gleichnamigen Stude, Strömborft in der "Baifen aus Genf" war er wieder in niedrig komischen Rollen, wie Bürgermeifter in der "Zeche", als Nachtwächter in Deisl's "Rirchtag in Petersdorf" u. s. w. von unwiderstehlich wirkender draftischen Komik. Nach des t. t. Hofschauspie= lers Ochsenheimer Tod konnte nichts den Uebertritt Ruftner's in das Hofburgtheater hindern, wenn nicht ein bindender Contract, wie jener mit dem Grafen Palffy, bestanden hatte. Um dieses Hinderniß zu beheben, scheute Ruftner nicht vor einer Fälschung zurud, und da der Braf, durch diese Handlungsweise gereizt, später Ruftner flagte, was für diesen eine Vorladung zum Criminalge= richte zur Folge hatte, da machte der ehrgeizige Rünftler, der folche Schande nicht überleben wollte, seinem Dasein durch einen Piftolenschuß am Glacis nächft dem Verbrenn= hause ein schnelles Ende. In der Tasche des Selbstmör= ders fand man noch die verhängnisvolle criminelle Borladuna.

Etwas mochte auch an der vom Grafen Palffy gemachten Klage gekränkte Eitelkeit mit im Spiele gewesen sein, denn Küftner galt als der begünstigte Berehrer der schönen Schauspielerin Fanny Botta, der auch Se. Excellenz, ohne jedoch zu reussiren, ihre Huldigungen darbrachte. Was frägt ein Künstlerherz nach Adelsbrief und Ahnen, nach Rang und Würden? So war es auch hier der Fall. Der arme Künstler erhielt den Borzug vor dem beneideten Cavalier, und diese Bevorzugung sollte für Erssteren verhängnißvoll werden. Küstner's jäher Tod war der Wurm, der lange an dem Herzen des edlen Grafen nagte, und dieses nimmer zur Ruhe kommen lassen wollte.

Aber auch die Botta sollte etwas von des Geschickes Tücken ersahren. Nach Küstner's Tod die Favoritin des Bankiers Parish, nahm ihre Herrlichkeit zugleich mit dem Sturze besagten Hauses Parish-Fries ein rasches Ende. Unter den Gläubigern dieses Bankerotiers fanden sich hier sehr geachtete Künstler mit großen Summen (bei 40,000 fl.) beschädigt, welche, wie beispielsweise das Tänzerpaar Rozier und Bretél, ihre Ersparnisse verlieren sollten, die sie sich in des Wortes strengster Bedeutung im Schweiße ihres Ungesichtes erworben hatten.

Palffy überlebte die Kataftrophe, welche Hunderte in das Unglück geftürzt hatte, unangesochten von den zahlreichen durch ihn Beschädigten, allgemein geliebt. Wie sehr Palffy die Gunst des Allerhöchsten Hoses genoß, dafür spricht wohl ein Beispiel am besten, daß bei Gelegenheit, als Se. Excellenz einmal durch Nachläffigkeit von dessen Rammerdiener im Schweselkasten dem Ersticken nahe waren, Ihre Majestät die Raiserin durch länger als eine Woche täglich nach dem Besinsden des Patienten sich erkundigen ließ. Unter den älteren Damen Wiens grafsirte die Verehrung für den Grasen Verdinand Palfsy sast epidemisch. Einen Ehrgeiz besaß Palfsy, zu dessen Eigenthümlichkeiten es gehörte, in jeder Jahreszeit, auch bei Sturm und Kälte, auf der Gasse stets baarhaupt zu gehen — welcher die echte Cavaliersnatur verrieth.

Er hatte zu einer Zeit, wo sein Theater schon arg im Berfall war, den in gang Deutschlaud berühmten Romi= ter Burm für eine Serie von Gaftrollen zu fehr hohem honorar gewonnen. Wurm fan und spielte im Theater an der Wien vor leeren Banten; dieß genirte den Runft= ler gar gewaltig, er ging zum Grafen und drang in diesen, im eigenen und im Intereffe feiner argbedrängten Gefellichaft, deren Gagen schon in bedenkliche Stockung gera= then waren, von einer Fortsetzung des koftspieligen Gaft= spiels um so lieber Umgang zu nehmen, indem dabei weit= aus nicht das Honorar für den Gaft einging. Alles um= fonft, der Graf beharrte mit eifernem Willen auf der ftreng = ften Ginhaltung feiner, dem Burm gemachten schriftlichen Bufage. Gang Aehnliches können wir noch aus diefer Reitperiode von der berühmten, erft jungft verftorbenen Schau= bielerin Carolina Lindner von Frankfurt am Main lagen. Diefe Dame weinte in des Grafen Gemächern, daß fie ein so hobes Honorar aus der erschöpften Theatercasse

£

;=

n

t.

ż

ziehen sollte, welche die engagirten Mitglieder schon seit Monaten darben ließ; es war Alles vergeblich, des Grafen unbeugsamer Wille wegen pünktlicher Erfüllung eingegangener schriftlicher Verbindlichkeiten blieb ungerührt.

Ein ganzeigenthümliches Licht auf den Charakter des Grafen wirft auch noch jener Zug von Großmuth, mit der er dem später in Irrsinn versallenen Schauspieler Rlein, der sich erboten, auch er wolle einmal den König Ottokar spielen, in den Tagen, wo des Grasen Unternehmen schon gewaltig der Neige zuging, noch eine prachts volle vollständige Rüstung um 600 Gulden anschaffen ließ, die er dem Künstler, mit dessen Darstellung er sehr zusrieden war, nach der Vorstellung zum Geschenke machte.

Bevor wir das Capitel vom Grasen Palfty schliesen, können wir einen eigenthümlichen Zug von Eitelkeit des Verblichenen nicht verschweigen, der ein Schlaglicht auf dessen sonst so schlaglicht auf dessen sonst sonst sonst ser sonst sonst sieden Namensseste (19. October) nicht sich selbst dadurch zu seinem Namensseste (19. October) nicht sich selbst dadurch zu seinem Aage immer ein neues Stück mit glanzvolle und diesem Tean sonst sieden siehen sons seinschlusse dann auch gewöhnlich wie man in der Theatersprache zu sagen pflegt weinschlugs und nicht selten monatelang gegeben wurde — Dahin gehören beispielsweise: "Timur, der Tartarchan, mach dem Englischen von Joseph Ritter von Sens ried besarbeitet (ein Stück, welches in drei Tagen sertig wurde) oder "Der Wolfsbrunnen, " in welchem der Thierdarstelles

Herr Mayerhofer (nicht zu verwechseln mit dem noch lebenden penfionirten k. k. Hofschauspieler Hrn. Mayer, der damals im Theater an der Wien im Fache der Bäterrollen mit großem Erfolge wirkte, und wie Heursteur, Rüger, Lucas, Schmidt, die Zeiner, Nolte, Verftl und Beckmann später in das k. k. Hofburgtheater übertrat) in der Rolle des Wolfes excellirte, sowie später in dem Stücke: "Der Leopard und der Hund. "Freilichzeigte sich bei solchen Gelegenheiten wieder des Grafen Munisieenz darin, daß er seiner ganzen Gesellschaft, die ihm an diesem Abende immer eine großartige Nachtmusik darbrachte, ein splendides Souper bot.

ì

1 7 5

## Ein Theaterdirector, wie er sein soll,

war Louis Duport, seiner Zeit zugleich der erste Tänzer Wiens, der als solcher noch bis jest von keinem Zweiten, auch nicht einmal von Jul. Perrot, erreicht wurde. Wer hätte in späteren Zeiten in diesem kleinen, dünsnen, vergilbten Männchen, das bei der angestrengtesten Arbeit von einem Schälchen Wilch den Tag über leben konnte, den berühnnen Tänzer Duport, den Abgott der Balletsreunde zur Congreszeit, vermuthen können?

Duport war auf sonderbare Weise zur Theaterdizection gekommen. Seine viclsachen Ersahrungen im Leizten einer Bühne für Opern und Ballete, seine erprobte Redlichkeit und Sparsamkeit lenkten zuerst den Blick des damaligen Impresario und Millionärs Domenico Barbaja aus Neapel auf ihn, der im Jahre 1822 die beste italienische Operngesellschaft mit einer Fodor, Colbranskossini, Eckerlin, mit einem David, Lablache, Amsbrogi, Botticelli und als Compositeur mit einem

Sioachimo Rossini nach Wien kam und hier zuerst den Sinn für italienische Musik weckte. Barbaja, der als Pächter des großen San Carlo-Theaters in Neapel, dann noch anderer Bühnen in Italien blieb, seste zu seinem alter ego in Wien den gewandten Duport ein, der sich gar bald ganz unentbehrlich zu machen wußte, und dem es ein Leichtes wurde, nach Gallenberg's Fall und der Unshaltbarkeit der kostspieligen Hofregie unter des biedern und sachkundigen Friedrich Treitschke's Leitung, den Pacht des k. k. Hososperntheaters ausschließlich für deutsche Oper und Ballet mit einer damals noch mehr als splendiden Subvention jährlicher 75.000 Gulden C.-M., jest kaum ausreichend für die geforderte Jahresgage einer übermüthigen und dünkelhasten Primadonna, zu überneh-men und dabei reich zu werden.

Berfasser, der in einem Zeitraume von fast 50 Jahren gar manche Theaterdirectoren kennen zu lernen Gelegenheit hatte, muß gestehen, daß ihm Duport, was Rationalität und Geschäftsgeist anbelangt, noch immer als
unerreichtes Muster dasteht. Einige von seinen Grundsäpen, die noch heutzutage Giltigkeit haben, sollen das Behauptete bestätigen; Duport sah mit prosetischem Auge
das später schrankenlos steigende Begehren der Künstler
nach exorbitanten Gagen voraus, und machte es sich als
Leiter der ersten Opernbühne Wiens und Oesterreichs zum
Grundsaße, diesem Gagenschwindel dadurch zu begegnen,
daß er junge bildungssähige Talente heranzog, die eben,
weil sie noch in der Bildung begriffen waren, bescheiden

1

n

fein mußten. Beweise hiefür: Staudigl und die Fischer-1 Achten in der Oper, die Schlanzowski im Ballet, vieler! Anderer gar nicht zu gedenken. Dann mar es Duport's, Grundfag, kein Mitglied als unentbehrlich erscheinen ju: laffen, was er dadurch erreichte, daß er alle Partien in: Opern drei= bis vierfach besetzen ließ. Freilich folgte in : der Besetzung dem Löwen gar oft eine Maus, doch da er; von dem Grundsage nicht abging, gewöhnte fich das Pu-= blicum auch hier an das Neue, das fich für die Direction beftens bemährte. Uebrigens hat es Duport bewiesen, daß man mit eiferner Confequenz beim Publicum Alles ausrichten kann, und er hat dieses Publicum zu lenken verstanden wie kein 3meiter. Während es seit Jahren Gebrauch gewesen war, ein Stud, sei es Oper oder Ballet, nur wenn es neu war, zweimal nach einander zu geben, ließ er einmal im Fasching zehnmal nach einander das damals Furore machende Ballet: "Die Maskerade im Theater« aufführen, und Niemandem, auch von dem Abonnenten wurde das Ding zu rund; freilich schimpfters die Abonnenten weidlich, allein Duport mußte recht gutdaß die Abonnenten immer schimpfen, aber doch wieder abonniren.

Später freilich brachte diese eiserne Consequenz Duport zum Falle, denn er wollte wie früher mit dens Publicum nun auch mit seiner vorgesetzen Behörde, dens Oberstkämmereramt, umspringen, und da hatte sich der sonst so kluge Mann verrechnet. Er wollte dem Publicum par force seine Favorittänzerin Helene Schlanzowski

als prima ballerina aufdringen, und die Schülerin machte ihrem Meifter darin große Chre, daß es für ihre Bravour durchaus keine Schwierigkeiten gab. Bas man im Tanze leiften konnte, leiftete Belene, die sich mit schlangenähn= licher Gewandtheit drehte und wendete, die wie keine Zweite mit der Leichtigkeit der Gazelle fprang, pirouettirte und deren Muskeln durch unabläffige Uebung eine er= ftaunliche Rraft gewonnen hatten; aber die Schlan= zowsti war nicht schön, sie war keine Ausländerin, kam zumal nicht von Paris, ihr fehlte somit der Freipaß zu einer prima ballerina in Wien; Duport beachtete das nicht, er vermeinte wie ftets auch hier durch Beharrlich= keit zu siegen, doch die Hofpartei war nicht wie das Publicum, das er nach seinem Willen leiten konnte. Duport hatte den Grafen Stefan Bichy, er hatte den damals allmächtigen Minifter Nadasdy gegen fich, und mußte unterliegen. Balochino und Merelli follten seine Nachfol= ger werden.

Duport lebte fortan in Wien, wo er sich in der Stadt, Annagasse, ein schönes Haus angekaust hatte, übersiedelte erst später wieder nach seinem Baterlande, wosselbst er vor etlichen Jahren in vollkommener Blindheit gestorben ist. Er hinterließ ein bedeutendes Bermögen und den Ruf eines Theaterdirectors, von dem die andern lersnen konnten.

Helene Schlanzowski, aus der Duport wirklich eine große Tänzerin gemacht hatte, vermälte sich später mit dem mittelmäßigen Tänzer Grabowsky, reiste nach Italien, erwarb sich in Neapel ein paar schöne Paläste, welche aber in dem Schreckensjahre 1848 im Mai der Herd der Revolutionäre geworden sind, in denen in gräßelichster Weise gemețelt und geschlachtet wurde. Aber es bewährte sich hier, daß sich Duport's Seherblick auch bei ihr nicht getäuscht hatte. Die Schlanzowski erreichte, was eben einer Tänzerin erreichbar ist; übertroffen ist sie noch heute von Keiner, aber die Grazien waren nicht an ihrer Wiege gestanden.

Duport arbeitete mit Primedonnen und Tenoren erften Ranges, die wie die Ernft, Sophie Löwe, Wild und Binder nicht über 4000 Gulden Gage bezogen. Und was leifteten diese Rünftler? Staudigl sang im Engagement Rollen wie Saraftro für eine Gage von nur 600 Gulden! — Unbeugsam war Duport in dem Grundsate, Rünftler, die zu engagiren keine Aussicht war, nie zu einem Gaftspiele zuzulaffen, weil ein solches in allen Fällen zu nichts führen könnte. War nämlich der Gaft beffer als die eigenen hierorts engagirten Künftler, wozu also diese in ihrer Werthschätzung von Seite des Publicums noch verkleinern; waren aber unfere Mitglieder beffer, wozu an einen überflüffigen Gaft das Geld verschwenden, welches fich im Geschäfte vortheilhafter anwenden ließ? In hundert Fällen haben fich Duport's angedeutete Maxime als richtig bewährt; er schloß sein Unternehmen mit der Aufführung der "Jüdin", worin Clara Beinefetter, Breiting und Staudigl fangen, aber alle ju Jahresgagen, die jest den Monatsgagen erfter Runler nabekommen.

Erfinder der Zehntaufend-Gulden-Gagen war erft Duport's Nachfolger in der Directionsführung, der Italiener Carlo Balochino, den es fichtbar mit Stolz erfüllte, drei Primedonnen - die Saffelt=Barth, Stodl= Beinefetter und Luter -- jugleich in einer Oper ju beschäftigen (wie in "Don Juan" und "Hochzeit des Figaro"), von denen jede die Riesengage von 10.000 fl. für 9 Monate bezog. Der Theaterzettel vermerkte auch im= mer mit fetter Schrift: "Unter Mitwirkung der Saffelt= Barth, Stockl=Beinefetter und Luger!" Er abnte nicht, daß, einmal die Schranken überschritten, dem Dunkel und der Habsucht nicht mehr zu begegnen sein könnte, und daß nur zu bald Künftler Forderungen ftellen würden, welche die Direction eines Hoftheaters in einer Großstadt wie Wien nur zu belächeln, nicht aber zu gewähren vermag.

Beweis dafür das Begehren einer Jahresgage von 90.000 fl. (!) mit drei Monaten Urlaub, wie solches factisch von Frln. Tietjens und Frau Csillagh gestellt wurde. Erstere kam unter Cornet im Jahre 1853 von Brünn nach Wien, wo sie, wenn wir nicht irren, mit 3000 fl. Gage zum ersten Male am 12. Juni 1853 als Mathilde im "Tell" auftrat. Frau Rosa Csillagh trat zuerst noch unter Holbein's Direction am 22. August 1850 als Fisdes im "Propheten" auf, nachdem sich Pester Iraelitinnen des armen Judenmädchens erbarmt hatten, und solchem auf ihre Rosten Singunterricht ertheilen ließen.

Duport hat dieß Alles auf Roften des Institutes thun laffen, und er hielt viele Jahre den erfahrnen Deis

fter Cicimarra in festem Engagement, welcher des Discetors Eleven unentgeldlich unterrichten mußte, wodurch Duport jedoch diese sich für etliche Jahre dem Instistute zu dem billigsten Honorar sicherte. Wir werden noch Gelegenheit sinden, in unserer "Rückschau" mehrfach auf diesen merkwürdigen Mann zurückzukommen, von dem Hunscherte von Anecdoten circuliren, die aber nur seinem edlen Herzen Gerechtigkeit widersahren lassen.

Bas foll man z. B. dazu fagen, wenn ein altes, füm= merlich aussehendes Männchen, wie Duport war, beim Unblicke eines Sängers, Diskant's, der in der Operette: "Bär und Baffa, " an einem schwülen Juliabende, in der schweren Bärenmaske ftedend, fich faft zu Tode schwigte, und kaum das durchnäßte Semd vom Leibe brachte, wenn zu einem sol= chen Rünftler ganz unbedeutenden Ranges fein feinfühlender Director herantritt und mitleidsvoll zu ihm in seiner Redeweise sagt: "Warten ein Bischen, meine liebe Dis= kant, werden dir gleich helfen, " dann in fein Cabinet geht, das eigene trockene Hemd vom Leibe zieht, uud es dem Sänger darreicht mit den Worten: "Da nehmen das, wird dir wohlthun. " Es gehörte zu Duport's lieben Manie= ren, Mitglieder, denen er geneigt war, zu duten. Der alte. damals schon fast 70jährige Mann hielt es aber nicht der Mühe werth, für fich nach Saufe um ein frisches Semd zu schiden und ging ohne Bemd heim.

Auch war Duport gleich Staudigl ein so wüthender Anhängerder Homöopathie, daß er in dieser Heilmethode auf das Cifrigste dilettirte; doch befolgte er dabei ganz eigenthüm= liche Seilmanieren. Wollte bei einem renitenten Sänger, wie z. B. Hermann Breiting einer war, das erste Pülverchen von Arnicakügelchen nicht verfangen, griff Duport nochmals in die Westentasche und das zweite Papierl, das er aus derselben zog, war eine Fünfziger= oder Hunderter=Bank= note, jenachdem der Fall einer plöglich abzuändernden Vorstellung von Belang war, und siehe da, dieses Wundernittel wirkte immer. Durste ein Doctor, ein Naturarzt, wie Duport war, nicht stolz auf solche Kuren sein?

Einen gang eigenthümlichen Bug von Duport, den wir in einem Capitel, das von ihm fpricht und ihn in fei= nen Sonderbarkeiten zu schildern versucht, nicht verschweigen dürfen, bildete die Urt und Beife, wie er es verftand, auf das Artigfte Jemanden eine Bitte zu verfagen, fo zwar, daß die Gewährung derfelben unzukömmlich erschienen, oder jum Nachtheile des Ersuchenden ausgefallen wäre. Gin Beispiel wird auch hier die Sache aufklären uud zwar ein Beispiel aus des Berfaffers diefer "Rückschau« eigenem Leben. Demfelben gelüftete am "fetten Donnerftag" um's Jahr 1830 herum die Redoute zu besuchen, und er sprach deshalb seinen Bater, der damals Kanzleidirector und Deconomierath im Sofoperntheater war, um ein Billet an; allein diefer fühlte sich an jenem Tage unwohl und besuchte gar nicht die Kanzlei. "Die Sache wird sich übrigens leicht machen, " sprach mein Bater, "gehe zu Duport und ersuche ihn um ein Redoutebillet, das er Dir um so weniger verweigern wird, als ich ohnedem die mir gebüh= renden 6 Redoutenbillets nicht habe abholen laffen.«

Gesaat, gethan; in einer Stunde besuchte ich schon Duport in seiner gang einfachen Ranglei, und ftellte in meines Baters Namen und deffen Unpäßlichkeit meldend, an ibn die Bitte um ein Redoutebillet. "Bas fallen Ihnen ein, der arme Bater frank und der Sohn wollen ihn verlaffen und die Redoute besuchen, das können gar nicht Ihr Ernft fein. Geben darum nach Saufe, bleiben bei frankem Bater, mit ihm plaudernd, und ihm die Zeit vertreibend. nicht aber ihn verlassen, um in die Redoute zu geben. So muffen ein braver Sohn, wie Sie find, handeln. Mas war da zu thun? Duport hatte wie taufendmal, so auch dieses Mal Recht. Ich erkannte recht wohl den Schelm, der fich hinter diese schlaue Entschuldigung barg, aber solchen Gründen ließ sich nicht leicht etwas entgegnen. Ich war auf das Artigste von der Welt abgewiesen und Duport hatte seine Redoutekarte erspart. Das ift freilich nur eine Rleinigkeit, wird manch' werther Leser denken, aber im Großen und Ganzen, das ganze Jahr hindurch nach fol= chen Grundsäten gehandelt, das gibt dann schon eine Summe von Ersparnissen, die nicht zu unterschäten sein dürfte.

Duport's Rlugheit und sein berechnender Sinn regten ihn oft zu den sonderbarsten Handlungen an, machten ihn einmal sogar zum Heiratsvermittler. Wie schon erwähnt, war Duport einer derjenigen, welche Stausdigl's Riesentalent, als sich dieses noch in Embryosorm zeigte, richtig erkannten und sein öconomischer Sinn studierte auf Mittel, diesen Künstler an Wien zu sessen, und dazu schien ihm dessen Verseiratung an eine junge Choristin,

Frl. H., ganz geeignet. War hierdurch doch der erfte Schritt geschehen, den nachher so berühmten Künstler, dem nur zu bald die ganze Welt offen stehen sollte, an Wien zu knüpsen, indem er ihm verhalf, hier eine Familie zu begründen. Dieselben Motive spornten Duport später an, so ganz unter der Hand dahinzuarbeiten, Staudigl in die Hoscapelle zu bringen, welche Stelle dereinst ihm und seiner Familie eine Pension bieten sollte. So ingeniös wurde Duport, wo es sich im Hintergrunde um seinen eigenen Vortheil handelte. Doch muß man es dem Manne zur Ehre nachsagen, daß er zur Erreichung solcher Zwecke unmoralische Mittel stets verschmähte.

Ganz anders handelte in ähnlichen Fällen einer seiner Nachfolger in der Directionsführung, Julius Cornet, der minder scrupulös, es fich zur Devise gemacht hatte: "Der Zweck heiligt die Mittel. « Auch hierfür wird ein Beispiel am erläu= ternoften wirken. Es war kurz vor Ausgang des Contracts des Sängers Steger am f. f. Hofoperntheater, als daselbft Halevy's "Judin" neu in die Scene gesetzt wurde und Steger reuffirte sowohl als Sanger wie auch als Schau= spieler in der Partie des fanatifirten Juden Gleazar, daß ein noch nie gemachtes Furore seine nach jeder Rich= tnng eminente Leiftung fronte. Dun galt's den Sanger, deffen Actien binnen Rurgem fo bedeutend geftiegen waren, für längere Zeit dem Inftitute zu erhalten. Cornet wußte. 'daß Steger ein Auge auf die hübsche und üppige Tän= zerin Frl. X., von ihren Colleginnen allgemein die sichwarze Nettel" genannt, geworfen hatte. Diesen Umstand

benühend, wußte es Cornet einzuleiten, daß Steger an einem schönen Bormittage eine Spazierfahrt zum Lufthause im Prater machte, so wie er weiter darauf bedacht war, daß ihm daß theure Bild der "schwarzen Rettel" auf dem Wege nach dem Lusthause begegnen mußte. Steger traf wohl mit der holden Sprene zusammen, doch hatte die Liebe den Sänger nicht so blind gemacht, daß er darüber seinen Bortheil auß dem Auge gelassen hätte. Die ihm gelegte Falle war doch gar zu plump; unser Säuger ließ sich nicht sangen. Ein ähnliches Nittel hätte Duport nie angewendet.

Und nun, ehe wir die fleine Stizze schließen, noch eine Bizarrerie, welche nicht verfehlen wird Duport zu charakterifiren. Er haßte die Abonnenten gründlich und verfaumte nichts, was diese ärgern konnte, denn er wollte fich derselben, wenn es nur gegangen ware, um jeden Preis entaußern. Sein richtiger Tact überzeugte ihn, daß die Abonnenten dem Theater in doppelter Beziehung, in materieller, wie in moralischer, schadeten; für ihn waren fie Schmarober, denen der Theaterbesuch zu wohlfeil gemacht war, oder wuthende Raisonneurs, die der häufige Theaterbesuch blafirt gemacht hatte und die über Alles schimpf= ten, was wiederum nur ein nachtheiliges Licht auf das Theater werfen fonnte. Benn andere Bachter darüber erfreut waren, die Lifte ihrer Abonnenten anwachsen zu sehen, die fie fälschlich als den wahren Capitalsstod ihres Unternehmens betrachteten, koftete Dup ort jeder Zuwachs eines einzigen Sperrfit-Abonnenten immer einen schweren

Seufzer, denn ein gutgeleitetes Theater schien ihm ohne Abonnenten einträglicher als mit denselben. Endlich war es ihm gelungen, die Abonnements für den Eintritt abzuschaffen, weiter konnte er es jedoch nicht bringen. Sein Groll gegen die Abonnenten war auch Mitursache, daß er so gerne Beneficen an Mitglieder zweiten und dritten Ranges bewilligte, wobei es ihm frei stand, das Abonnement aufzuheben. So sind auch unter seiner Dizection nie Fälle vorgekommen, daß den Abonnenten eine Serie von Borstellungen über die stipulirten 300 im Jahre zugestanden worden wäre; er hätte diesen lieber einige Borstellungen abgezwickt, wenn es sich nur hätte thun lassen.

Hier können wir jedoch nicht verschweigen, daß Dusport rücksichtsloß Opern, wie z. B. "die Ballnacht", "Robert der Teufel", in der That bis zum Ekel ableiern ließ, wodurch er sich mit Recht im Publicum Gegner zuzog.

### IV.

# Carlo Balocino und Bartolomeo Merelli

waren Louis Duport's unmittelbare Rachfolger in der Direction des Hofoperntheaters, welche von diesem eine wohlorganisirte Gesellschaft für Oper und Ballet und ein mannigsaches, reiches Repertoir übernahmen, mit der Verspslichtung, während der drei Monate: April, Mai, Juni, eine italienische Oper und ein Ballet mit hervorragenden ersten Mitgliedern zu unterhalten.

Sie begannen ihr Unternehmen im Jahre 1836 mit Rossini's "Mose" ("Il nuovo Mose") in würdiger Beise, denn Marini war ein so gewaltiger Bassist, wie man seit Lasblache keinen gehört hatte; allein so groß seine Stimme, so groß waren auch seine Unarten. Er, der falsch singen konnte wie nach Noten, nahm nicht Anstand auf der Bühne auszussein, ohne sich auch nur umzuwenden. Ausgezeichnet war auch der hohe Tenor Pedrazzi, der später, im Jahre 1848, politisch compromittirt, auf eine Festung kam. Die tressliche Tadolini und der Busso Frezzolini waren die Ziers

den der ersten italienischen Gesellschaft Balochino's, der zulet in Mailand das große Theater alla Scala leitete und die Verfügung traf, daß Merelli in Mailand zurücksbleiben sollte, während er in Wien die Theaterleitung führen würde. Das hieß den Bock zum Gärtner machen, denn diese Einrichtung kostete Balochino viel Geld, da Merelli nicht öconomisch sein konnte, und ihm so zu sagen das Geld durch die Finger rollte.

Wien mußte gar häufig die Verlufte von Mailand de= den, und während der alte Berr (Balochino tam nahe an 70 Jahre alt nach Wien) hier mufterhaft wirthschaftete, knauserisch wie die Italiener in der Regel, lebte sein Compagnon inMailand in Saus und Braus, und sendete nichts nach Wien als unbezahlte Bechsel. Ging sein Geschäft aut, mas zuweilen vorkam, dann fuhr er mit Vieren; ging es schlecht, dann wurde wieder ein koftbares Bild oder eine Statuette verkauft, denn Merelli hatte fich in besseren Zeiten eine bedeutende Sammlung werthvoller Runftschätze erworben. Bon Balodino kam das dunkle Gerücht von Italien herüber, er fei früher seines Zeichens ein Schneider gewesen. Ehrenvoll genug für ihn, wenn er es von so untergeordneter Stellung zu der eines sehr wohlhabenden Impresario bringen konnte; soviel ift gewiß, daß sich Balochino auf das Un= ichaffen von Stoffen für die Costume vortrefflich verstand, und daß jedes Bändchen, jedes Schnürchen, jedes "Flinferl" für die goldgeftickten Rleider durch ihn dem Garde= robier zugeftellt wurde.

Merelli kam immer nur zu Anfang der italienischen

Oper nach Wien, die Gesellschaft zu übergeben, Rechnung zu schließen, den Gewinn einzustreichen und reiste dann wiesder nach Italien, wo er auf eigene Faust arg wirthschaftete. Sein jüngerer Bruder, Luigi, zeitweilig bei Balochino im Kanzleigeschäft verwendet, war vollends unbedeutend und ist bald gänzlich verschollen. Rerelli hatte keinen sesten Charakter, während Balochino sich durch strenge Gewissenhaftigkeit im Einhalten aller Berpflichtungen, aber auch durch unbeugsamen Starrsinn auszeichnete. "Io pago—
io voglio, " (ich bezahle, — ich will es) pslegte er zu sagen, und da gab es weiter keine Einwendung mehr, wäre auch jedes Wort vergeblich gewesen.

Freundlich und wohlwollend war Balochino gegen Riemanden, aber auch nie boshaft oder rachfuchtig; er war ein trodener Beichaftsmann, der auf Ordnung fah, aber felbst auch Ordnung hielt. Ginen gang entjetlichen Respect hatte Balochino vor seinem unmittelbaren Bor= gesetzen, dem Oberstämmerer Grafen Carl von Lan= doronsti. In der That war mit diesem Cavalier, der alle Untugenden polnischer Goelleute hatte, nicht aut auß= jutommen; davon konnte der arme Erl eine Geschichte erzählen, der als Bater einer zahlreichen Familie stets hubich ichweigen mußte, und sich über keine noch so rucküchteloie Behandlung beklagen durfte. Da war es schon ein Anderes bei Steger, dem feine ftolze Magparennatur es nicht puließ, den Racken vor einem Tyrannen pu bengen. Steger mußte war fein Engagement verlaffen und erhielt feine Erneuerung des Contractes, allein er

hatte seine Künstlerehre gerettet, denn Graf Lanckoronsti pflegte mit Künstlern wie mit Sackträgern umzugehen. Burde Balochino in's Oberstlämmereramt berufen, da überkam den alten Mann immer ein Zittern, und er, der so sehr am Gelde hing, hätte gewiß jede Summe gegeben, wenn er sich damit den sauren Gang hätte ersparen können.

Diese achtungsvolle Scheu vor dem Oberstkämmerersamte vermochte den Starrkopf Balochino's von mancher Siegenheit abzubringen, die seiner Stellung als Pächter hätte gefährlich werden können. So zeigte er nicht übel Luft, dem Wiener Publicum zuzumuthen, an Ginem Abende zehn Balletacte hinabwürgen zu sollen. Er gab wirklich mehrere Male an einem Abende Galzerani's zwei sünfsactige große Ballete: "Der Corsar" und "Die Spanier in Peru" mit dem trefslichen Mimenpaar Catté und der bildschönen Colombon.

Auch die etwaige Hinneigung, die italienische Musik vorwiegend vor der deutschen zu cultiviren, wurde ihm gründslich benommen, und er nahm häusig Spohr's "Jessonda" in's Repertoire auf, obschon er sich nach eigenem Geständsnisse dabei herzlich langweilte; aber die Scheu, es mit dem allmächtigen Oberstkämmerer zu verderben, erhielt ihn stets bei Raison, und bewahrte ihn vor Abwegen, auf die ihn vielleicht sein individueller Geschmack geleitet haben würde.

Ueberhaupt gehörte die Aengstlichkeit zu Balochino's Charakterschwäche. Verfasser erinnert sich noch recht gut einer Vorstellung der "Hugenotten" an einem Sonntag im Sommer, mit Hrn. Kreußer als Naoul, als im ohnedieß leeren

Theater ein blinder Feuerlärm entstanden. Giner Frau im fünften Stock rechts war übel geworden, man rief "Baffer", wodurch man unten glaubte, es sei "Keuer" entstanden. Gi= nige Sate nur und der langbeinige Balochino, eine echte Bierrotfigur, war trop feiner 70 Jahre aus feiner Loge im 3. Stock in's Romödiengaffel gekommen. Diefe Mengftlich= keit bestimmte ihn auch im Jahre 1848, wo der Demagoge Baffift Carl Formes von den Barricaden berab, das große Wort führte und gegen den Fortbeftand der italienischen Oper perorirte, von Wien zu fliehen, jedoch nicht ohne zuvor all' seiner Verpflichtungen quitt zu wer= den. Der Schreier Formes wußte es auch dahin zu bringen, daß für die Stagione 1848 nur die Zetteln am 1. April (Eröffnungstag) gedruckt und angeschlagen, später aber wieder herabgeriffen und die Mitglieder, von Balochino vollkommen entschädigt, nach ihrer Beimat geschickt wurden.

Damals sollten die Wiener mit der ersten Coloratursängerin Italiens, der berühmten Barbieri-Rin i, bekannt werden, dieser Frau mit der entzückendsten Stimme, der überraschendsten Coloratur, aber zugleich auch mit der unvortheilhaftesten Gestalt. Die Barbieri-Nini kam in Wien über das Singen auf der Probe nicht hinaus, weil eben die Stagione 1848 unmöglich geworden war.

Uebervortheilen konnte Balochino Niemanden, dagegen beschenkte er auch Niemanden, und that überhaupt nicht 8 über seine Pflicht. Nur eines Falles weiß sich Schreiber dieser "Rückschau" zu erinnern, daß Balochino dem Tenor Fraschini freiwillig ein Benesice gestattete, dafür daß jener dreimal nach einander den Ernani mit ungeheurem Ersolg gesungen. Fraschini aber hatte auch eine Brust von Erz und eine Stentorstimme, die schon einen Puss aushalten konnte; so z. B. sang er, als "Lucia" mit ihm zum ersten Male gegeben wurde, die anstrengende Rolle des Sogardo unmittelbar nach einer hestigen Vergistung durch Schwämme, und Niemand im Publicum sollte mersten, daß sich der Sänger sehr unwohl sühlte. Test hat sich Fraschini ein Vermögen von einigen Millionen Francs ersungen, singt aber noch sür enorme Gagen in den Hauptstädten Frankreichs und Spaniens, und singt schon über 20 Jahre — Verdi; das will schon was sagen!

Leider war Balochino zu schwach, um dem Wucher mit Künstlern zu steuern, der wie der Sclavenhandel allen Resormen zum Trot noch heut zu Tage in Italien in vollster Blüthe steht. Taucht in Italien, was noch immer häusig vorkommt, eine prachtvolle Stimme aus, wird diese sosort von einem speculativen Impresario ausgebeutet, der sich der Prachtstimme bemächtigt, diese kunstgerecht ausbilsten läßt, dann aber den so appretirten Künstler vertragsmässig für eine Reihe von Jahren sein eigen nennt, und selben gleich einer Waare an verschiedene Bühnen verkausen kann.

In dieser Beziehung verstand es Merelli, die Staatsverwaltung auf das Schauerlichste zu beschwindeln. Es wurden immer zweierlei Contracte gemacht: einer mit der Staatsverwaltung, die angebliche, enorm hinaufsgeschraubte Gage erheischend, etwa 12,000 Gulden in Lire austriache suonanti, d. i. in vollklingenden Silbers

zwanzigern; ein anderer mit der, wirklich an das Witgli zu bezahlenden Gage, im gegebenen Falle ftatt 12,01 vielleicht 4000 Gulden ausweisend. Die fehlent 8000 Gulden waren Agentengebühr (!), Sportel "vermittelnden" Impresario Merelli. Und ging es jahrelang fort, man wußte um den Difbrau konnte diesem aber nicht steuern, denn die italienisch Impresarii hielten felsenfeft zusammen, und webe d Runftler, der sich ihrer Botmäßigkeit und seiner ! benspflicht gegen dieselben zu entziehen versucht hä er konnte gewiß fein, in gang Italien kein Engagem mehr zu finden. Konnten sich doch damals Künftler Debaffini, Ronconi, die Medori u. f. w. von di Fessel nicht lossagen. So wußte es Merelli zu verk dern, daß Debaffini von jenem Zeitpuncte an, wo fe Lehenspflicht an Merelli erlosch, er also den Anspr auf die volle, von der Staatsverwaltung genehmigte G hatte, wieder engagirt wurde. Dalle Sedie trat de für ihn ein, denn mit diesem konnte sich Dere noch abfinden, mahrend Debaffini bereits flugge gem den war und auf eigenen Füßen ftand.

Merelli, der sich im Jahre 1848 als Spion Rad ky's gebrauchen ließ, durste später einige Jahre hindurch Grenzen des österreichischen Italiens nicht verlassen. Ers neuerer Zeit, da er piemontesischer Unterthan gewort gewann er wieder seine Unabhängigkeit, wurde Untern mer des Hoftheaters in Turin, ging aber auch hier kzu Grunde. Unders ist der Charakter von Bartolomi

Sohn, Eugenio Merelli, Schwiegersohn des k. k. Hofsichauspielers Rettich, der ein ganz tüchtiger Geschäftsmann und reeller Impresario ist.

Balochino starb etliche Jahre, nachdem er von Wien gestüchtet war, auf einer seiner Besitzungen in Italien als Privatmann, im hohen Greisenalter von mehr als 80 Jahren, geachtet von Allen, die Gelegenheit hatten mit ihm zu verkehren — geliebt von Niemanden.

### V.

# Franz Holbein von Holbeinsberg,

Director des k. k. Hofburgtheaters, übernahm im Apri 1849 zugleich die Direction des k. k. Hofoperntheaters das die Stürme des Jahres 1848 gar gewaltig erschütter hatten und dessen früherer Director (Balochino) geslüch tet war, da ihm die republicanische Regierung, die später Platz gegriffen, nicht frommen wollte. Nachdem in de Volge die Hofburgtheater-Direction Hrn. Dr. Heinrid Laube übergeben worden war, widmete sich Holbein ausschließlich der Leitungsdes Hofoperntheaters, die er aud bis zu seiner Enthebung von diesem Posten im März 1853 um welche Zeit er Cornet zum Nachfolger erhielt, mit aller Gewissenhaftigkeit im streng öconomischen Sinne gessührt hatte.

Holbein war ein vollendeter Hofmann, artig und zuvorkommend gegen Jedermann, freundlich bis ins Extreme, vielleicht nicht immer ganz aufrichtig. Er hatte mehr als 60 Jahre seines vielbewegten Lebens dem Theater gewidmet, wirkte in seiner Jugend als Sänger bei der Bühne

und leitete eine Zeit lang das Hoftheater in Hannover, dann das ftändische Theater in Prag, wo Holbein in seinem Berhältnisse zur bühnenkundigen Directrice Liebig seine theatralischen Kenntnisse in ersprießlichster Weise bereischern konnte.

Die Bühne dankte ihm eine Menge mitunter wirstungsreicher Stücke, wie z. B. "Fridolin," "der Doppelgänger," "das Tournier zu Kronstein;" auch Kleist's "Käthchen von Heilbronn" wurde viele Jahre in der Holbein'schen, keineswegs mustergiltigen Bearbeitung gegeben. Noch in seinem Greisenalter debutirte er als Bersasser von Balletprogrammen und auch hier hat sich Holsbein's practischer Geist bewährt.

Holbein war die Arbeit gewohnt, er arbeitete viele Jahre unablässig und erfreute sich dabei einer eisernen Gesundsheit, was jedoch nicht hindern konnte, daß die böse Cholera schnell mit ihm fertig werden sollte. In seiner Jugend muß Holbein ein sehr schöner Mann gewesen seine Werfasser lernte ihn erst in seinem reisen Mannesalter kennen. Seine vortressliche Constitution erlaubte ihm auch seine Jugendzeit inziemlich flotter Weise zu verbringen, ohne dadurch seine Gesundheit zu gesährden, seine geistige Thätigkeit abzuschwäschen. Noch in seinem Greisenalter vertrug sein Magen die schwersten Gerichte, konnte so zu sagen Steine verdauen.

Holbein brachte im ersten Jahre seiner Direction8= sührung an Opern folgende Novitäten zur Aufführung: "Linda von Chamouniz" von Donizetti, die "Barstarole" von Anber, "Maria von Rohan" von Doni=

zetti, "der schwarze Domino, " von Auber, "der Blit, " von Halevy, "die Zigeunerin, " von Balse, "Handée" von Auber, "Jolantha" von Hager, "Maksbeth" von Berdi, "ein Abenteuer Carl II." von Hoen ven (Besque von Püttlingen,) "der Prophet" von Meyerbeer; dann an neuen Ballets: "Der Fischer und sein Mädchen, " und "die Waise aus Genf, " beide von Konsani, "Laura" von Holbein selbst und "die fünf Sinne" von Golinelli — das ist vom 9. April 1849 bis Ende März 1850 eils Opern und vier Ballets, eine Anzahl, für die heut zu Tage mindestens drei Jahre ersorderlich wären.

Bon dieses Mannes Rührigkeit und Thatkraft gab wohl das eben mitgetheilte Berzeichniß der im ersten Jahre feiner Directionsführung im Sofoperntheater gegebenen Reuigkeiten das beste Zeugniß, und er war, als er neben der Leitung des Hofburgtheaters auch noch jene des Hofoperntheaters mit voller Berantwortlichkeit der öconomischen Gebarung übernahm, bereits ein hoher Sechziger. Holbein war immer streng conservativ und ging darin so weit, daß er von jungeren Dichtern Deutschlands keine Rotiz nehmen wollte, was später auch seine Stelle als Director des Hofburgtheaters unhaltbar gemacht hatte-Er war ein durchaus rechtlicher Charafter, ein Mann, dem fein Bortheil nichts galt, der nur das Gedeihen der ihm anvertrauten Buhne im Auge batte. Dabei war er äußerft gutmuthigen Charafters, ein Freund und Bater feiner Gesellschaft und seinem warmfühlenden Bergen hatte das sogenannte Theater-Proletariat sehr viel zu danken.

Bu Solbein's Zeiten maren die erften Mitglieder in der Oper und im Ballet schon sehr gut bezahlt, aber einen schreienden Contrast bildete dagegen das soge= nannte Unterpersonale. Das Schicksal dieser unglücklichen Branche von Arbeitern, dieser Parias der Gesellschaft, zu verbeffern oder doch so zu gestalten, daß man existiren fonnte, was früher nicht der Fall gewesen, war Holbein's icone Aufgabe. Er führte in beiden Hoftheatern ein, daß der untergeordnetste Hilfsarbeiter, als: Coulissenschieber, Lampenanzünder u. f. w., täglich einen Gulden bezog. Das war für die armen Leute eine wahre Wohlthat, wurde aber auch gebührend anerkannt, denn Holbein ward von denselben vergöttert. Holbein war es auch, der den Bezug von Tantiemen einführte; er war es, der das jährliche Benefice für das untergeordnete Personale durchsetze und die Statuten für den Penfionsfond entwarf, durchaus Sandlun= gen, die seine Humanität in das schönfte Licht stellten.

Daß er aber auch die Fähigkeiten für die tüchtige Inscenesetzung von Stücken beselsen, davon lieserten wohl Wester's "Oberon" und der "Proset" den sprechendsten Besweiß. Für erstere Oper hatte er den berühmtesten Maschisnisten der deutschen Bühne, den Mahler Mühldorfer von Mannheim, nach Wien berusen, und was dieser Mann leistete, dafür geben heute noch die, wiewohl abgebrauchten und etwas vergilbten Decorationen zum "Oberon" das beste Zeugniß.

Holbein ftarb bald darauf, als er die Direction des Operntheaters an Cornet abgegeben und nur mehr als

Deconom am Hofvurgtheater in Activität war, allgemein betrauert und geliebt. — Er hinterließ eine Witwe, die ihn nur um ctliche Jahre überlebte, dann ein paar Söhne, die Zierden der k. k. öfterreichischen Armee wursden. — Holbein's erste Frau gehörte der Bühne an, und war die berühmte Schauspielerin Renner, eine Sousbrette par excellence.

Solbein's reellen, grundehrlichen und uneigennütigen Charafter fann nichts schärfer zeichnen als sein Berhalten nach Genehmigung der von ihm im k. k. Hofburgthea= ter eingeführten Dichter=Tantièmen. Bon diesem Augen= blide an ließ Solbein feines feiner zahlreichen Stude, und keine feiner dramatischen Bearbeitungen mehr aufführen, streng an seine Devise haltend: "Chrlich währt am längsten, " oder "Der gerade Weg ift der befte. " - Sein unmittelbarer Nachfolger am Directionsruder, Dr. Beinrich Laube, ermangelt dagegen nicht, mindeftens ein= bis zweimal im Jahre, an Adventsonntagen (notorisch die beften und einträglichsten Theatertage) seinen "Monaldeschi", "Graf Effex, « "Carleschüler" oder die Uebersetung oder Bearbeitung eines seiner vielen Stude, 3. B. "Cato von Eisen, " "Eine vornehme Che, " u. f. w. aufzuführen, denn dieser Director hat auf seine Fahne geschrieben: "Bilf was helfen fann, " oder "Rlimpern gehört zum Sandwert. "

## VI.

# Julius Cornet — Carl Edert.

Einen grelleren Contrast konnte es nicht mehr geben, als jenen, den die nunmehr unmittelbar auf einander folgen= den Directoren des Hofoperntheaters bildeten. Auf Hol= bein, den geschniegelten Hofmann, Cornet der ungeschlachte, ungeleckte Tirolerbauer. Es schien als wollte der himmel sagen: "Die Gesellschaft hat gottlos gefündigt, fe bedarf einer Züchtigung, geben wir ihr Cornet zum Director. « - Das war ein verschloffener und verdroffener, ein gallichter Charakter, und wie alle Leberkranken sich und der Umgebung zur Laft. In so krankhaftem Zuftande bedurfte er ftets eines Gegenstandes, dem er seine üble Laune fühlen ließ, und er hätte wahrscheinlich, würde ihm einmal dieser Gegenstand gesehlt haben, sich einen Spiegel vorgehalten und fich felbft ins Angesicht gespieen. Damit wollen wir andeuten, daß Cornet ob seiner pikan= ten Handlungsweise einigermaßen zu entschuldigen war.

Cornet, mit einer fraftigen Tenorstimme begabt,

widmete sich in frühester Jugend der Bühne und zählte schon unter die Zierden der Palfsp'schen Oper im Theater an der Wien. Später wurde er selbstständiger Director des Hostheaters in Braunschweig, dann mit einem Compagnon, Mühling, in Hamburg (im Stadtstheater), wo seine Directionssührung gerade in die vershängnisvolle Zeit des Brandes dieser Stadt siel. Im Jahre nach dieser Ratastrose machten die Directoren die besten und settesten Einnahmen. So etwas konnte sich nur in der reichen Handelsstadt Hamburg ereignen.

In Hamburg noch waren Cornet's Cortez, Masaniello, Fra Diavolo, Georges Brown ("weiße Frau") uncrreichte Musterleistungen, wie denn überhaupt sein Talent ein für die Spieloper vorwiegendes war. Zedenfalls hatte sich Cornet, dessen Besähigung zum Opernleiter eine große war, bedeutende Kenntnisse erworben, wohin zuvörderst zählte, daß er jeden nur halbwegs hervorragenden Künstler kannte. Das war die Folge der vielen von ihm unternommenen Reisen.

Auch als Regisseur hatte er sich bedeutende Renntnisse verschafft und er schien, was man auch immer gegen ihn einwenden mochte, für seinen Posten gewachsen. Cornet verdankt Wien das Engagement der Sänger Beck, Steger, Mayerhofer und Dr. Schmid, der Sängerinnen Titzens, La Grua und Marlow, der Tänzer Frappart und Price. Sein Meisterstück von einer Mise en soene hatte Cornet in Wien durch die Reproduction von Auber's "Stummen von Portici" geliesert, deren Arrangements nach seiner Angabe noch heut zu Tage genauestens eingeshalten werden.

Cornet sann und grübelte immer, er hatte nicht Rast noch Ruhe, und wo seine seine Spürnase das Austauchen eines jungen Talentes witterte, da war er schnell hinterher, dasselbe kennen zu lernen. Er war so zu sagen sein eigener Theateragent, und verwendete einen großen Theil seines Lebens zu Reisen. Sein Charakter war ein wenig ansprechender; verschlossen, mürrisch, wortstarg, hatte er nur spärliche lichte Womente, wo er mitsteilsam wurde; Freunde wußte er sich keine zu erringen. Schweiswedelnd und den Servilismus auf die Spise treibend nach oben, war er wieder ganz Tyrann nach unsten, und hatte es Einer einmal mit ihm verdorben, so war an ein Bergessen schwer zu denken. Cornet war von Niemanden geliebt, von Vielen gesürchtet, nach seinem Falle von Wenigen betrauert.

Ein Chrenbeleidigungsproceß, angestrengt durch die f. f. Hosopernsängerin Frln. Louise Mayer, später vereheslichte Dustmann, in dem er in zwei Instanzen verurtheilt wurde, war die Beranlassung, daß Cornet als Director des f. f. Hosoperntheaters abtreten mußte. Provocirt wurde dieser Proceß durch einen rohen, pöbelhasten Ausdruck, eine ganz unmotivirte Schmähung genannter Künstlerin, welche dem Beleidiger noch obendrein von dem Bräutigam der Gekränkten, Herrn Dustmann, eine derbe Maulschelle zugezogen hatte. — So war der grobe Mann wieder nur das Opfer einer Roheit geworden!

Die Wege der Borsehung sind oft dunkel, aber — wunders bar!

In Wien trug sich Cornet zuerst mit der Idee, Offenbach's Bousses Parisiennes im Hosoperntheater einzusühren, aber er drang mit seinem Antrag nicht durch. Wir zweiseln keinen Augenblick, daß sein Gedanke ein practischer und fruchtbarer gewesen wäre, denn von den Mitgliedern der Bousses Parisiennes hätten die Wiener Sänger und Sängerinnen jedensalls spielen lernen können.

Hier hat Cornet die ersten glücklichen Versuche zur Pflege der Spieloper gemacht. Wir erinnern dießfalls an die unter seinem Regime neu in Scene gehenden Opern: "Die weiße Frau, ""Maurer und Schlosser, "Der Zweikampf auf der Schreiberwiese bei Paris" und müssen versichern, daß das Hosperntheater nach Duport noch keinen ersahreneren Director besessen hat, als Cornet mit all' seinen Marotten gewesen war.

Er hinterließ eine Witwe, die seit Jahren und noch gegenwärtigin Hamburg eine sehr renommirte Gesangsschule unterhält und Mitglieder für die Bühne ausbildet, dann zwei Töchter, von denen eine bei der Mutter in Hamburg lebt, während die jüngere, Adele, an den Beamten Herrn Passy in Wien verehelicht, gleichfalls eine ganz auszgezeichnete Sängerin geworden und gegenwärtig Prosesso ein am Wiener Conservatorium ist.

Cornet besaß seit vielen Jahren ein Gütchen in seinem Heinem Heimatlande Tirol und zog von hier nach Berlin, wohin er durch Cerf eine Berufung wegen der technis

schen und artistischen Leitung von dessen neuem Victoriastheater erhielt; dort starb Cornet als Director, mit sich und der Welt zerfallen, nachdem er etwa zwei Jahre vorher dem Erblinden nahe gewesen. Er, der alte Galan, hatte die Schwäche, sich sein Haupthaar und den Backenbart immer pechschwarz färben zu lassen. Das Gist des angewandten Färbemittels übte einmal die schädlichste und empfindlichste Wirkung auf ihn, und seine Rettung erheischte die ganze Kunst und sorgfältigste Pflege seines Augenarztes, des hrn. Dr. Gulz in Wien; auch dadurch schwächte Cornet sein Augenlicht, daß er von Haubtners her die nicht mehr abzulegende Gewohnheit des Rauchens besonders starker Cigarren brachte.

Er hatte zum Nachfolger den Capellmeister und Operncompositeur Carl Eckert, einen Künstler, der sich dadurch einen Namen erworben, daß er länger als ein Jahr der Begleiter der berühmten Henriette Sontag (Gräfin Rossi) in Amerika gewesen und später der bevorzugte Berehrer der Sängerin Csillagh geworden. Eckert konnte ein ganz tüchtiger Capellmeister sein — die philzbarmonischen Concerte gaben Zeugniß davon — Theaterzdirector war er keiner, dazu sehlte ihm jedes Berständniß, sede Selbstständigkeit; er leitete nicht, er ließ sich von seinen falschen Freunden leiten, und war nur zu bald auf Ubwege gerathen, so daß er sich gedrungen sühlte, seine Stelle niederzulegen, worauf er in Stuttgart ein Engagezment an Kücken's Seite als Capellmeister annahm.

Ein Beweis großer Citelfeit war es, daß fich Edert,

als er schon Theaterdirector war, vorbehielt, drei Oper zu dirigiren "Fidelio," "Tell" und "Die Stumme voz Portici". An solchen Abenden versehlte er nicht, geschniegelt, gebügelt und pomadisirt, in größter Eleganz den Tactierstab zu führen, wobei er sich nicht selten verleiten ließ, die Tempi allzu haftig zu nehmen. Zu seinen noblen Passionen gehörte die Jagd und er vergaß über das Jagen gar häusig die Directionsgeschäfte; so kam es, daß, während er dort mit Richard Lewy jagte, er hier die größten Böcke schoß. — Das Resultat konnte nicht lange ausbleiben.

Eckert verschwand, wie er gekommen war, einem Meteor gleich, und hatte zu seinem Nachfolger den Impresario und Compositeur Matteo Salvi, der sich noch gegenwärtig in seinem saueren Geschäfte als Director der Hospoper abmüht. Im neuen Opernhause am Opernring, welches prachtvoll zu werden verspricht, dasür aber auch Millionen kostet, wird er Gelegenheit haben zu zeigen, was er vermag, wenn es ihm gelingt, sich bis dahin in der sehr wandelbaren Gunst des Oberstkämmereramtes zu erhalten. Bor Kurzem erhielt Salvi das Decret als wirklicher artistischer Director des k. k. Hospoperntheaters, eine Stelle, die er bis dahin nur provisorisch inne hatte.

### VII.

# Das alte Leopoldstädter Theater, auch "Casperl-Theater" genannt.

Die Worte "das alte Leopoloftädter Theater sei eine Goldgrube" waren mehr als eitle Redensart, es lag ihnen in der That die volle Wahrheit zu Grunde, denn der Begründer und Erbauer dieses Theaters, Carl Marisnelli, wurde daran zum reichen Mann und dankte diesem Unternehmen auch seine Erhebung in den Adelsstand.

Wer hätte das dem kleinen, niedrigen und unscheinsbaren Hause in der Jägerzeile angesehen, und vollends erst, wenn man in dasselbe durch einen schmalen, niedzigen Gang eingetreten war. Welch' traurigen Anblick gewährte da das düstere, räumlich sehr beengte, unsreundliche und unsaubere Haus, das noch durch keinen Luster erhellt wurde, und dessen Schnürboden sich in einem solchen primitiven Zustande befand, daß die Decorationen nicht wie anderswo herabgelassen, sondern herabgerollt werden mußten — eine Manipulation, welche für die auf der Bühne

Beschäftigten nicht ohne Gesahr war, denn da hieß es beshutsam sein, daß Einem nicht eine Decoration mit ihrem schweren Holzrahmen als Einsäumung an den Kopf flog. Dieser Borgang war auch für die Decorationen von schädlichem Einsluß, welche sich viel schneller als jest absnüsten; — doch was lag an dem Stücken Leinwand, auf welchem eben keine Meisterwerke gemalt waren, denn die schmale und niedrige Bühne erheischte nur ganz kleine Decorationen, die, einmal unbrauchbar geworden, ohne große Kosten durch neue ersest werden konnten. Und wie wenig Auswand brauchte dieses kleine Theaterchen für seine Ausschmückung? So viel wie gar keinen, denn was Luzus und Comfort war, davon wußte man in diesem Hause nichts.

Und dennoch hatte dieses unsaubere Theater seine goldene Epoche und ein Stammpublicum wie keine zweite Bühne Wiens. Da gab es Hunderte von wohlhabenden Bürgern, denen es zur sugen Gewohnheit geworden war, allabendlich ihr "Steindl" (so hieß man damals die Ein-Guldenzettel Wiener Bährung oder Anticipations-Scheine), welchen Preis zu jener Zeit ein Eintrittsbillet in's Parterre des Leopoloftädter Theaters hatte, auf die Steintafel des Caffiers hinzulegen, um, wenn auch nur für wenige Minuten in dem Saufe der Freude Umschau au halten, insoweit nämlich das Schauen bei der hier herrschenden beständigen Dunkelheit eine Möglichkeit war. Derlei Gewohnheits=Theaterbesucher füllten eben allein das nicht, trugen jedoch der Casse das Hau8

Jahr über recht respectable Summen ein, zumal dieselben auch durch und durch beharrliche Sommergäste waren.

Bagen wir einmal einen Gang in das Innere des Saufes, so werden wir, abweichend von dem Gebrauche in andern Theatern, die Ecksperrsite im Parterre zum großen theile von weiblichen Wefen befest finden, deren häufig did mit Schminke belegte Wangen und frech herausfor= dernde Blicke jedem Besucher, der eben nicht zu den Bloden zählte, die Ueberzeugung aufdringen mußten, diese lebendige Garnirung der Banke beftehe ausschlichlich aus gefälligen" Damen. In diefer Beziehung hatte das in dem Hause herrschende Chiar' oscuro auch seine volle Be= rchtigung. Dieses Theater brauchte eben eine solche und frine andere Beleuchtung. Wie hatte auch die ftets lauernde Polizei ein Treiben überfehen follen, ohne dem Pu= blicum gerade Aergerniß zu geben, wenn sich im heller= leuchteten Hause die Edfitze periodisch leerten und nachher wieder füllten, jenachdem ihre Besigerinnen in "Geschäfts= maelegenheiten das Theater zeitweilig verlaffen mußten, um es fpater wieder zu besuchen. Es gibt Dinge, die eben fein helles Licht vertragen, und ein folches Ding war das Parterre des alten Leopoldstädter Theaters bis in die Zwanzigerjahre mit seinen Besuchern und stereotypen Befucherinnen.

Doch jest haben wir als gewissenhafter Chronift lange genug von der Schale des berühmten alten Leopoldstädter Theaters gesprochen, daß es uns schon vergönnt sein mag, auch des überwiegend besseren Theiles, des Kerns, zu gedenken, der da srisch und sastig war, daß es eine Lust gewährte, davon zu genießen.

Das alte Leopoldstädter Theater war die Wiege der echten Biener Boffe, dann der Bantomime. Für erflere ichrieben Berinet, Bauerle, Deisl und Gleich, die drei Letteren damals noch in der Bollfraft des Schaffungsvermögens stehend. Die darstellenden Kräfte für die Boffe waren echte Elite=Truppen, die ein Ensemble bildeten, das nirgends wieder in gleicher Bollkommenheit angetroffen wurde. Wir brauchen hier nur die Ramen Johanna Suber, Therese Krones, Katharina Ennodl, später verehelichte Banerle, Antoinette Jager, fpater verehelicht Schidh, Janag Schufter, Raimund, Kornthener, Landner, Tomaselli und Fermier zu nennen, fast durch weg lauter luftige und fidele "Biener Früchteln", die das große Geheimniß verstanden haben, ihren rofigen Sumor gleichwie durch eine galvanische Batterie auf ihre Inberer einströmen zu laffen, um der vollen Zustimmung alte rer Theaterbesucher sicher zu sein. Mit solchen Kraften ließ sich schon etwas bilden, und ihnen gelang es auch, dem fleinen unansehnlichen Leopoldstädtet Theater eine europäische Berühmtheit zu verschaf: fen, fo, daß kein Fremder Wien besuchen zu durfen glaubte, ohne wenigstens einmal dort eingesprochen m haben; und wer einmal dort war, der kam gewiß öfter mieder.

Für das zweite dort gehegte und gepflegte Genre,

die Pantomime, wirkten in erster Reihe Frau Rainoldi, ein schönes Weib, eine glutäugige, mollete Columbine; ihr Satte Paolo Rainoldi, ein ingeniöser Balletmeister, und, trosdem er halb Invalide war, dennoch ein sehr rühriger, ausdrucksvoller Mimiker; der clafsische, urkomische, breit=mäulige Schadeskin mit seinem Siebenmeilenschritte und seiner prägnanten Mimik; endlich der quecksilberne Brinke, dieser arme, so derb durchgeprügelte Chevalier, von dem es uns wundern muß, wie der alte Mann, heute schon ein hoher Achtziger und Pfründner der Gemeinde Wien, noch ein Glied rühren kann.

۲

r.

10 FE M E H FE FE

Das Wiener Publicum hatte aber auch für die ihm in's Herz gewachsene "alte Garde" des Leopoloftädter Theaters eine so große Vorliebe gefaßt, daß viele Witsglieder nicht nur geduldet wurden, sondern noch zu den Lieblingen zählten, die kaum eine Berechtigung für's Romödienspielen hatten und anderswo unmöglich gewesen wären. Hier sei beispielsweise des gar grimmigen Tyrannen Stephanie erwähnt, der vergilbten runzeligen Schack, des steisen Liebhabers Schaffer, \*) des uralten, zahnlosen Pantalons Einweg, der den schleppenden Gang dieser itaslienischen Charaktermaske auch außerhalb der Bühne beis

<sup>\*)</sup> Die Juden nannten Schaffer den schäfften Spieler, und die Berehrung derselben für den "schaffer Spieler" mag nachsolgende wahrheitsgetrene Aeußerung bestätigen: "Gott's Wunder! Hast'n gesehen sigen neben dem Raimund? Is er gesessen dem Raimund zur Rechten, hat er geraucht eine saimund sigarre; es haßt immer der Raimund schraibt die Stude. Bai! der Raimund schraibt die Stude.

behielt, des alten Caché, Papa Sartory's (Senior dieser Bühne), der Zeit scines Lebens unverständlich blieb, der Gebrüder Anton und Joseph Schuster und noch manch' Anderer, die Alle nur existiren konnten, weil sie altgewohnte Mitglieder dieses Lieblingstheaters waren.

Durftees doch Raimund nicht wagen sich des trockenen Liebhabers Schaffer eher zu entledigen, als bis sein Zaubersspiel "Die gesesselte Phantasie" einmal dringend die Acquissition einer frischen, jugendlichen Kraft erheischte, und Kaismund's Wahl dießfalls auf den jungen, talentvollen Grutsch, Sohn eines Tapeziers von der Wieden, siel, der die Studien mit dem Dienste Thalia's verwechselte, um nach ein paar Jahren wieder den Dienst der Wusen mit dem weit prosaischeren, aber behäbigeren Leben eines Landwirthes und Bürgermeisters in der Brühl zu vertausschen.

Auf Mitglieder von dem Range und der Bedeutung der Genannten paßt genau der Refrain zu den sehr besliebt gewesenen Coupletsstrophen, welche Carl Treusmann in Elmar's Poss Teusels Brautfahrt\* als Belial sang, und der da hieß:

"Ja damals, da war's für den Teufel noch gut!" Diese Zeiten sind wohl für immer dahin!

Der Flor oder das goldene Zeitalter des alten Leopoldstädter Theaters währte bis in die Epoche, wo Raimund seine poetischen Schöpfungen "Mädchen aus der Feenwelt" und "Alpenkönig und Menschenseind" dieser Bühne übergab, welche deren Casse viele Tausende ein=

trugen. Für Raimund'sche Stücke wurde auch auf die Costumes und Decorationen etwas verwendet, eine Rücksicht, welche man bis dahin dort nicht gekannt hatte.

Bon dem Momente an, wo der Warschauer Banquier Beter Ritter von Steinkeller, ein aufgeblasener Geldsack, der weder von dem Theater noch von der Behandslung der Künstler etwas verstanden, diese Bühne käuslich an sich gebracht hatte, war ihr Stern verblichen: Korntheuer hatte der Tod hinweggerasst, Raimund und die Krones wußte Steinkeller's barsches, dünkelhastes Wesen dem Institute, dessen Zierde sie gewesen, zu entstemden. Unter solchen Verhältnissen war es kein Wunder, daß die Sache den Krebsgang ging, und das Leopoldskädter Theater bald um seinen letzen Nimbus gebracht war.

In der Nebergangsperiode wußten sich noch die Komiker Lang, Hausmann und Skutta, die Localssingerin Rohrbeck, der sehr verwendbare Brabbée, Frau von Ribics, geborne Schreiber, dann im Lustspiele Quant und die Peroni, in der Pantomime aber der, mittlerweile auch schon seit ein paar Jahren beim Hofsteater zu München in den Pensionsstand getretene Panstomimenmeister und Darsteller des Harlequins, Johann Fenzl, zur Bedeutung zu erheben; das alte Leopoldsstädter Theater hatte aber seine eigenthümliche Position im Wiener Bolksleben verloren. Lassen wir darum den Borhang fallen und schließen wir das Capital über das alte Leopoldstädter Theater, das aufgeshört hatte zu sein.

## VIII.

# Director Carl Carl (Carl von Bernbrunn) als Pächter des Sheaters an der Wien.

Im Sommer des Jahres 1825 kam von Paffau herab ein Schifflein mit der weißblauen baierischen Flagge geschmudt gefahren, das ein luftig Bölklein aufgenommen hatte, welches dem echten baierischen Bier gar wader zusette-An der Spite dieses modernen Argonautenzuges ftaud da= mals der penfionirte tonial. baierische Hofschauspieler und Director Carl Carl, deffen Bahlfpruch wohl lautete: "Audaces fortuna juvat" (das Glud ift dem Muthigen hold), denn ein Bagniß war es, in einem in Berfall gerathenen Theater, welches das Wiener Publicum schier vergeffen zu haben schien, mit einer Gesellschaft, welche sich nicht einmal annäherungsweise mit der früheren meffen fonnte, mit einer dürftigen Bibliothet, und vor Allem mit faft leeren Taschen nach Wien zu kommen, und sich in einem verscholle nen Saufe, auf Ruinen möchten wir fagen, ein neues Theater zu errichten.

Aber die Verhältnisse erforderten eben einen Mann

wie Carl, der Alles wagen konnte, weil er eigentlich Richts mehr zu verlieren hatte. Auch war es ja vorerst nur ein Gastspiel, zu dem er seine Gesellschaft vom zweiten Theater in München, dem Farthortheater, nach Wien brachte; schlug das Unternehmen sehl, stand ihm wieder der Rückzug offen, und dem Director und seiner Gattin waren noch immer die vom Könige Max von Baiern beswilligten Pensionen geblieben, die sie vor eigentlicher Noth schügen konnten.

Wer hätte gedacht, daß dieser unternehmende Kopf, der energischeste Theaterdirector, den wir je kennen gelernt haben, nach beiläusig drei Decennien, als doppelter Milslionär sterben sollte? wer hätte gedacht, daß der Mann, welcher ursprünglich in Wien bei seinem Cassier Held auf einem Kämmerlein wohnte, in der schönsten und vornehmssten Vorstadt Wiens, in der Leopoldstadt, ein nach seinem Ramen geheißenes Theater erbauen sollte? Und doch kam es so.

Wollen wir uns die Gesellschaft etwas näher betrachten, mit der Carl damals in der ungünftigsten Theaterzeit, im Sommer, in Wien, mit einem dürstigen Repertoire sein Glück versuchte. Es lohnt sich dieß schon der Wühe, denn so eine Prüfung konnte Einen an Wunder glauben lassen, wenn dann die Ueberzeugung eintrat, daß das Unglaubliche geschehen, und daß Carl unter den gegebenen Verhältnissen als Sieger hervorgetreten ist.

Da standen an der Spise der Director mit seiner Gatstin. Er war ein gewandter, durchaus routinirter Schauspies

ler, eine quedfilberne Natur, die Beweglichkeit felbft, als Romiker ftark auftragend immer outrirt, als Tänzer ob seiner Leichtigkeit und Grazie mit Recht bewundert, unermüdlich thatiq, und jede feiner Rollen mit einem Fleiß ftudierend, der seiner Gesellschaft wirklich als Muster dienen konnte. Seiner Gesellschaft erfter Romiter, mar sein Staberl zugleich eine unvergleichliche originelle Caricatur. Zierde des vollkommen ungenügenden weiblichen Personales seiner Gesellschaft war seine Gattin Margaretha Carl, eine feingebildete, denkende Schauspielerin, die, ftets maßvoll, auch ansprechen mußte. Nun noch der Beld der Gesellschaft, Wilhelm Runft, damals in fraftigfter Jugend ftehend, ein Mufter von einem bildschönen Manne, mit einem Organ gleich fräftig als modulationsfähig, im= posanter Geftalt, kurz mit Allem reich ausgestattet, deffen der Couliffenheld bedarf, um Glück zu machen. Hat ja doch Runft's gewinnende Personlichkeit die damals schon im reifen Alter ftebende berühmte Sofie Schroder derart zu berücken gewußt, daß fie ihm am Altare ihre Sand reichte. Diefe Che war keine glückliche, konnte keine glück= liche fein und wurde auch bald wieder gelöft.

Carl, dessen Gattin und Runft bildeten demnach eisgentlich die Münchner Schauspielergesellschaft vom Jarthortheater, denn was sich um diese gruppirte, war kaum mittelgut. Da war für Väterrollen im Schauspiel der alte Haag, für die Posse der heisere Rohrs, als zweiter Held der unglückliche Theaterdichter der baumlange Cafar Max Beigel, Leißring, als Liebhaber der unverwüftliche

Sämmerler, hoch gewachsen, eine ritterliche Figur, aber noch Anfänger. Gämmerler, der Einzige von der Carl's schen Gesellschaft, der noch in Wirksamkeit steht, ist bei Treusmann engagirt, wo er vor zwei Jahren sein vierzigjähriges Künstlerjubiläum geseiert hat. — Bom weiblichen Personal die Flerx, Carl's Schwägerin, die Schlot, thauer, die damals schon alte Holzapfel, die Swoboda, welche bis vor Kurzem noch in kleineren Rollen in Wien beschäftiget war.

Man sieht auf den ersten Blick, daß das keine Gesellschaft war, berusen, in Wien ihr Glück zu machen, und doch, was hat Carl mit ihr geleistet? — Dazu begann er noch mit der damals schon uralten Ritterkomödie "Die Räuber auf Maria Culm", die jedoch Kunst's halber entschieden gesiel. Abällino und der Räuber Moor stempelten Kunst bald zum Liebling des Wiener Publicums. Die erste Posse, welche Carl aufführte, "Der junge Herr auf Reisen," geshörte seinem Münchner Repertoire an, und verrieth, welch' rührige komische Krast in diesem Manne pulsirte. Unmitztelbar darauf kam Staberl in der nach Bäuerle von Carl bearbeiteten Posse "Staberl's Reiseabenteuer", und der Sieg war entschieden.

Das Theater an der Wien war dem Publicum wieder in's Sedächtniß zurückgerusen worden; es wurde mit Vorliebe besucht, und rentirte vortrefflich, zumal der Gagenstand ein enorm kleiner war, denn bei Carl galt der Grundsat, nur das Mitglied gut zu honoriren, wegen dem die Leute in's Theater gehen, die ganze andere Gesellschaft aber als Statisten zu betrachten, welche

für das tägliche Brot arbeiten muffen. Die große Noth, in der er die Ueberrefte der Palffp'schen Gesellschaft gefun= den hatte, ließen ihn aus derfelben für Billiges recrutiren, und so sehen wir durch rasch aufeinanderfolgende Contract8= abschlüsse Carl's Gesellschaft sich ganz anftändig complet= tiren. Er übernahm von der Palffn'ichen Gefellichaft die Schauspieler Rott und Manerhofer und die Gottdank, für die Boffe den alten Safenhut und die Rneifel; enga= girte bald darauf die Zeiner, Pann, sowie die SS. Ur= tour, Lucas, Baffon, Bechtold, Bofard, Detroit und Brabow, fpater Spielberger, Stahl, die Birch=Pfeif= fer, — zugleich als Schauspielerin und Theaterdichterin, — die Brede (nachmals t. t. Hoffchauspielerin), die BB. Schmidt, Fehringer und Hod (ein Belda la Runft), Frau Fehringer, Frl. Beit; dann für die Posse und das Sing= spiel die S.S. Seipelt, Jastewig, Greiner und Frl. Betti Bio, - Rünftler, mit denen ein intelligenter Theater= director schon ein tüchtiges Ensemble herstellen konnte.

Große Anziehungskraft fanden schon damals im Schausspiele Lembert's "König Richard in Palästina" (für welches Stück sich Carl in München zwölf vollständige Rüstungen hatte ansertigen lassen, die das Auge blendeten), — Baron Püchler's "Mitter Floremund," — Duller's "Weister Pilzgram, der Erbauer des Stefansthurms," — vor Allem aber "die Höhle Soncha", ein Stück, in dem das Theater zum ersten Male in zwei Etagen abgetheilt erschien, und das bei 50 Borstellungen erlebte, — endlich Margaretha Carl's nach dem Französischen bearbeitetes Schauspiel "Das Ir-

renhaus von Dijon«, das in allen Rollen vortrefflich gespielt wurde und worin der Bruder der Wiener Dejazet, — Therese Krones — Hr. Krones als stotternder Narren» wächter mit seinem Gelüste nach Champagner eine köstliche Charge lieserte, — und "Dreißig Jahre aus dem Leben eines Spielers, " nach dem Französischen von Ribics, u. s. w.

Da begann auch Frau Birch=Pfeiffer zum Vortheile Carl's ihre Wirksamkeit als Bühnendichterin. Un ihr er= stes Stuck, "Herma, « verschwendete Carl die Ausstattung von zehn neuen Decorationen, was nicht hindern follte, daß das Stud durchfiel; — einen eingreifenderen Erfolg hatte schloß and Aweite Werk der Birch=Pfeiffer "Das Schloß Breifenftein. " Schnell aufeinander folgten nun "Pfefferröfel" mit Frl. Condoruffi (wurde ein Caffaftuck), - " Sinko, der Freiknecht", mit einer, Runft so zu sagen auf den Leib geschriebenen Rolle, — "Peter Szapary", — "Scheiben= toni« (worin Gammerler in der Titelpartie zugleich die wirksamste Rolle bekam, die er in seiner 42jährigen Thätig= keit in Wien spielte); durchaus Stücke, bei denen sich des Directors Casse ganz wohl befand. Auch brachte Carl einmal ein neues Stud von Raimund, "Moisafur's Zauberfluch, " zur Aufführung.

Bisher hatte Carl vorwiegend mit Glück das Schausspiel cultivirt, das an dieser Bühne seit vielen Jahren am heimischesten war; ein ganz eigenthümliches Zusammentreffen von Umständen lenkte Carl's Blick auf die Posse. Scholz, der zuerst als Truffaldino in Goldoni's "Diener zweier Herren" auftrat, wurde vom Josephstädtertheater herüber berusen,

und sein Klapperl in Reisl's Parodie "Die schwarze Frau" legte den Grundstein zu seiner spätern tolossalen Beliebtheit; — Restroy (der bei seinem ersten Austreten den Gresecendo im "Gang in's Irrenhaus", dann den Sansquarstier in "Sieben Mädchen in Unisorm" spielte, welches Stück damals noch ohne die humoristische Borlesung gegeben wurde, der dieser Angely'sche Schwauf in Wien wohl hundert Aussührungen dankte), dieser Aristophanes der Wiener Posse von Lemberg, — Grois von Graß, — dann Restroy's Borsehung, die Sängerin Weiler von ebendasher, wurden kurz nach einander von Carl engagirt.

Bon diesem Zeitpuncte datirte eine neue Mera für das Theater an der Wien, und Carl's Unternehmen follte mit der Poffe erft den goldenen Boden gewinnen. Reftron, deffen erfte in Bien gegebene Boffe "Dreißig Jahre aus dem Leben eines Lumpen« schon viel Gluck gemacht, deffen "Lumpacivagabundus" Carl geftattete, aus dem Erträgniffe desfelben fich in Siching eine gange Saffe netter Billen zu erbauen, lieferte Carl für ein Billi= gee bis zu "Unverhofft", mit welchem Stud Carl's Entreprise im Theater an der Wien unverhofft geschloffen wurde, beiläufig zwei Dugend Stude, die allein hinreichten, ihn zum reichen Mann zu machen, denn Neftrop'sche Stude hatten bei ihrer ungeheuren Ertragsfähigkeit noch den großen Bortheil, daß deren Ausstattung stets so viel wie gar nichts koftete. "Affe und Brautigam, " für das Gaftfpiel Klifchnigg's von Restron geschrieben, stand an der Spipe der einträglichften Boffen.

Einmal die Poffe in Schwung gebracht, fanden fich auch productive Rrafte dafür. Friedrich Raifer, damals noch ein Jüngling, heute der Berfasser von mehr als hundert Studen, lieferte die Erftlinge feines Talentes an Carl, und fein erfte8 Stud, das er in Compagnie mit Thalhammer verfaßte, war die "Theaterwelt", der gar bald als fraftige Bug= und Caffaftude: "Wer wird Amtmann?" "Dienstbotenwirth= icaft, " "ber Zigeuner in der Steinmegwerkftätte" u. f. w. iolaten. Auch Saffner, deffen "Marmorberz" allein schon feinen ausgesprochenen Beruf zum Localdichter verrieth, obwohl er als Preuße mit den hiefigen Localverhältniffen damals noch weniger vertraut war, schrieb viel, nur p viel für Carl's Theater (sein erster Contract machte ihn verbindlich, Carl des Jahres zwölf Stude zu liefern, eine mahre Robot, die nichts Bedeutendes fordern belfen konnte), — der schon damals alte Sopp lieferte Carl noch zugfräftige Poffen, wie "Sutmacher und Strumpfwirker", "Doctor Fauft's Hauskappchen, " "Glias Regenwurm, " "Gut Baldegg" u. f. w., - der greise Meist aber die "Othello-Parodic," mit einer fräftigen Litelrolle für Carl, dann den "Falschen Paganini" für Scholz, — Schith die gelungene Posse: "Die Entführung vom Maskenball, " — kurz, was nur schaf= jungsfähig war im Gebiete der Posse, lieferte seine Erzeug= niffe an Carl, der für diefes Genre von Studen die beften darftellenden Rräfte besaß; nur die Berfasser der Prei8= ftude ließen Carl beharrlich im Stiche, und veranlaßten mit ihren preisgefrönten Romödien geradezu einen Scandal.

Nachdem die Possenwirthschaft so einige Zeit florirt und felbst das Gaftspiel der Therese Rrones veranlaßt hatte, verfiel Carl, deffen reger Geift ihn immer nach Neuem drängte, auf den Gedanken, das Baudeville zu pflegen, wofür er in Frau Brunning=Schuselka, in sich selbst, in den Herren Fröhlich und de Marchion ganz geschaffene Kräfte besaß. Auch diefer Burf gelang. Bab= rend Carl im alten Leopoloftadter Theater Boffen abspielen ließ, machten ihm "Chonchon", "die Tochter des Re= giments« und eine große Anzahl durch Blum aus dem Französischen um ein paar Gulden übertragene Baudevilles die vollsten Säuser. Wenn er später demungeachtet wieder zur Posse griff, geschah dieß, weil sich das französische Baudeville auf deutschem Boden doch nur als eine exotische Pflanze behandeln ließ, mährend die Wiener Posse die alte Berechtigung für fich hatte.

Noch ein paar Jahre und Nestron trat im Theater an der Wien wieder in den Vordergrund, bis jene Zeit hersanrückte, wo das scharse Auge Carl's plötlich mit Blindsheit behaftet wurde, und der überaus kluge listige Mann sich von einem unterschätzten Nebenbuhler, dem schlichten Director Pokorny überlistet, aus dem Sattel geworsen und aus seiner souveränen Stellung als Pächter und Director des Theaters an der Wien verdrängt sah, um dann auf das kleine Theaterchen angewiesen zu werden, das er vor ein paar Jahren um theures Geld (nur um Weniges billiger als später das große schöne Theater an der Wien mit Nebengebäuden an Mann gebracht wurde) sich erkauft hatte.

"Carl" wollte es nicht glauben, daß ihm der "Frang" (Botorny) gefährlich werden follte; er fah schon wie das Theater an der Wien, am 23. April 1845, unter den hammer gebracht und, weil sich tein Raufluftiger finden wollte, ihm dann gegen noch billigeren Pacht von den Hruschowsky'schen Erben, den damaligen Gigenthumern die= fer Realität, zugeschlagen werden wurde. Er war bei der Berfteigerung nicht erschienen, hatte es nicht einmal der Rühe werth gehalten, einen Bertreter zu schicken, traf ihn die erschütternde Nachricht, Pokorny habe den Kauf des Theaters an der Wien um die Summe von 199.000 fl. abgeschlossen. Der bekannte Millionar und Theaterliebhaber, Baron Dietrich, Pokorny's Gon= ner und dem Director Carl längft spinnefeind, hatte als Deus ex machina bei diesem Raufe die Sand im Spiele, und Dietrich'sches Geld war es, mit dem diefer Sandel abgeschlossen wurde. Ein hämisches Geschick wollte, daß, wie wir schon angedeutet haben, dieser Rauf in eben dem Momente abgeschlossen wurde, als Carl im Theater an der Wien perfönlich die Proben von der Neftrop'= ichen neueften Poffe: "Unverhofft" leitete. Jest bieß e8 für Carl das schöne Theater, die Wiege seines Glückes, raumen und es dem gehaßten Nebenbuhler überlaffen.

Hier können wir einen kleinen Zug von Pokorny nicht unerwähnt lassen, der geeignet ist, die Gutmuthigs keit dieses Mannes gegenüber der Herzlosigkeit Carl's in das schönste Licht zu stellen. Laut Kauscontract, abgesschlossen am 23. April 1845, war Pokorny zugleich von diesem Tage an Eigenthümer des Theaters an der Wien, und es war lediglich von seinem freien Willen abhängig, Carl noch von demselben Tage an sein Theater zu entziehen; er ließ diesen aber in Unbetracht, daß er eben ein neues Stück von Nestroy vorbereitet hatte, mit wahrhaft collegialer Großmuth in seinem Hause bis zum 1. Mai 1845 spielen. — Man weiß, wie Carl ihm später diese Großmuth gelohnt hatte, dadurch, daß er, unterstüßt durch einige seile Journalisten, ein völliges Vernichtungssystem gegen Pokorny's Unternehmungen in's Leben rief und Summen daran wendete, Pokorny zu schaden, oder doch ihn nach Möglichkeit zu quälen.

Aber auch an diese Katastrophe knüpfte Carl noch einen echten Romödianten-Knalleffect, indem er gelegentlich der letten Vorstellung am 30. April 1845, als beim Bau Beschäftigter, mit Kelle und Schurzsell erschien, und dem Publicum verkündete, daß er in schnellster Frist ein neues, das Carltheater in der Leopoldstadt an der Stelle des alten Casperltheaters aufführen werde.

Und er hielt Wort, denn ehe noch neun Monate vergangen waren, ftand das Haus six und fertig da, und wurde mit Nestron's "Schlimmen Buben" und einem Stückhen von Benedix eröffnet; ein großes Haus, reich verziert, der großen Façade nach wahrhaft überladen und buntsicheckig, statt einem den Musen gewidmeten Kunsttempel, eher einem großen steinernen Monumente eines Hans-wurst's gleichend.

Nachdem wir Carl bis hieher an den Markstein seines Wirkens im Theater an der Wien geleitet haben, wollen wir versuchen, in einer Reihe kleiner Genrebildchen in anecdotischer Form durch einzelne Pinselstriche ein Vild dieses, selbst in seinen vielen schlechten Eigenschaften merkswürdigen Charakters zu entwerfen, und behalten uns vor, in einem späteren Capitel Carl's Thätigkeit als Theatersbirector bis zu seinem Tode zu skizziren, wenn der freundsliche Leser nicht ermüdend, die Lust hat, uns zu solgen.

### 1. Das neudecorirte Theater.

Director Carl, der in Bezug auf sinnreiche Arrangesments sehr ingeniös war, wollte einmal sein Theater an der Bien in einer Weise decoriren, daß dabei von einer Walerei gar nichts zu sehen sei, und in der That, er löste seine Aufgabe in überraschendster Beise und in kürzester Zeit. Das ganze Theater erschien in Tulle gehüllt, weiß und rosa, und dazu kam eine überreiche Illumination. Das Ganze sah allerliebst aus, wäre aber leider am ersten Abende der Schaustellung bald in Flammen aufgeganzen, wo in dem überfüllten Hause ein unberechenbares linglück hätte entstehen können.

Aus einer Gallerieloge, an jenem Abende von dem k. k. Hofzahnarzt Carabelli besetzt, siel wähstend der Borstellung, wahrscheinlich durch Zuglust versmlaßt, der auf einer Logenbrüstung liegende Theaterstetel herab, sing, als er auf die Reihe brennender

Wachskerzen zu liegen kam, die sich längs der äußerr Gallerie von einer Seite der Bühne bis zur andern zog Feuer, und drohte schon im nächsten Moment die ganze leichte Bekleidungshülle der Gallerie in helle Flammen zu versehen. Welche Gefahr für das arme Publicum!

Nun galt es rasches Handeln. Im Nu war Carabelli aufgestanden, langte mit seinem unendlich langen Arme über die Logenbrüftung, ergriff den brennenden Theaterzettel, und ließ ihn in das Parterre fallen, in jene Reihe, wo das männliche Publicum zu stehen pslegte, nachdem er dieses vorerst durch einen Ruf vor der seurigen Bescherung gewarnt hatte. Der Zettel siel glücklich und war im Nu abgelöscht, das Feuer erstickt, jede Gesahr beseitigt. Carabelli sollte damals diese Heldenthat nicht lange überleben, aber seine rettende Hand hatte an jenem Abende gewiß ein großes Unglück verhindert.

Wie immer geschah es auch hier, daß, wenn die Kuh aus dem Stalle ift, wie man im Leben zu sagen pflegt, erst die Borsicht beginnt. Die Polizeis direction Mariahilf, deren Ueberwachung das auf der Laimgrube gelegene Theater an der Wien untersstand, erließ Tags darauf den strengsten Besehl, es müßten während der ganzen Dauer der leichten Flordecorirung des Theaters an der Wien in den Logen die Theaterzettel gleich Bilderchen in Rahmen ausbewahrt werden, auf der Gallerie durste aber Niemand einen Theaterzettel auf der Brüftung vor sich liegen lassen. — Das half denn auch

#### 2. Carl und Bosco.

T.

¥

In den ersten Jahren von Carl's Direction kam, von einem ungeheuren Ruse begleitet, der Turiner Zaubeser Bartolomeo Bosco nach Wien und schloß mit Director Carl auf eine Serie von Vorstellungen bei erhöhten Preisen mit sehr hoher Honorirung ab. Taschenspielerskinste waren damals noch nicht so abgebraucht und alltäglich geworden wie jest, und Bosco konnte schöne Ersselge vorhersehen. Er gesiel auch in der That, obwohl die große Bühne seinen Productionen nicht sehr günstig war. So etwas stellt sich viel freundlicher in einem kleinen Raume, wie z. B. im Salon Hoszinser, heraus.

Rachdem Bosco zwei Vorstellungen im Theater an der Wien gegeben hatte, wußte Carl, der fürchtete, Bosco's Zugkraft werde bald schwinden, eine Unterbrechung herbeizusühren, und eines schönen Abends den betroffenen Vosco dadurch zu überraschen, daß er diesen in seinen Productionen in der Lieblingsmaske als Staberl imitirte. "Staberl als Physiker" hieß die über Hals und Ropf zusammengeschweißte Gelegenheitsposse, in der Carl Vosco's Kunststücke in überraschendster Weise nachahmte.

Carl selbst war ein geschmeidiges, vielseitiges Talent; unverdrossener Fleiß und Ausdauer wirkten auch hier überraschend, und was Carl an Geschicklichkeit sehlte, das erseste er hinreichend durch die Hardiesse in seinem Austreten. Ein glänzender, von Silber strozender Apparat half das Blendwerk noch steigern, kurz der Coup geslang, Meister Bosco war in Wien durch einen Dilettans

ten, einen Stümper, der in größter Eile unter Anleitung des schon damals renommirten Prestidigitateurs J. R. Hof- dinser sich einige Kunststücke wie mit Dampstraft einüben ließ, besiegt, und der berühmte Künstler für den Augenblick unmöglich geworden.

Bas follte Bosco machen? — Mit Carl einen Proces führen? Dazu fühlte er wenig Luft.

Rurz darauf sollte auch Carl's Herrschaft als Zauberer gebrochen werden, denn es erschien der erst jüngst
verstorbene anmuthige Sträußchenwerser Ludwig Döbler,
dessen überraschenden Productionen dem Josefstädter Theater eine Reihe setter Einnahmen verschafsten. Der blonde,
damals noch schmächtige Döbler ging in der Concurrenz siegreich hervor, und legte mit diesen Debuts den
Grundstein zu seiner nachmaligen Wohlhabenheit. Später
ist Döbler Grundbesißer und Bürgermeister geworden, und
hat sich ein stattliches Bäuchlein erworben — blos durch Geschwindigkeit, nicht durch Zauberei.

Obenan, was manuelle Fertigkeit betrifft, steht aber heute noch Hofzinser, der zur Zeit des Schasbernaks, welchen Carl dem Bosco gespielt hatte, noch bescheiden hinter den Coulissen wirkte, jest aber den Winter über in seinem höchst eleganten Salon das Publicum durch "Schwarzkünstlerei", sowie im Bereine mit seiner Gattin, Wilhelmine, durch "Hollseherei" zu amusiren verssteht. Hofzinser, der als k. k. Beamter bald sein vierzigsstes Dienstjahr zurückgelegt haben wird, tritt dann in den

Benfionsstand, um sich ausschließlich der Vervollkommnung seiner Runft zu widmen.

#### 3. Carl und Raimund.

Director Carl kannte in seiner abscheulichen Gierde, Geld zu verdienen, keinen Respect vor dem achtungsvollsten Genie. Er behandelte Alle gleich, waren für ihn doch Alle nur Mittel zum Zwecke.

Raimund's Talent als Theaterdichter im vollsten Raße anerkennend, benütte Carl einen Moment von Raimund's Berftimmung gegen die Direction des Leopoloftädter Theaters, diesen zu bewegen, ihm ein neues Stud zu überlaffen. Raimund ging in die Falle und lieferte Carl das Stud: "Moisafurs Zauberfluch, " ein höchst gediegenes poetisches Werk, mit vorwiegend ernster Tendenz und Carl fpielte darin den alten Gluthahn mit wahrer Meisterschaft, zu des Dichters ganzer Zufriedenheit. Carl hatte die Dichtung Raimund's fehr auftändig in Scene geset, und meifterhaft befest, denn darin ließ fich Raimund auch nicht zur kleinften Concession berbei. Es spielten außer Carl darin noch Runft, Schmidt (jest t. f. Soffchauspieler), die Pann, Beiner, Aneisel u. f. w. Erftere den Genius der Tugendfoarstellend, als fie sich bereits im siebenten Monate eines hoffnungsvollen Zustandes befand!!

Das Stud gefiel, machte auch leidlich gute Einsnahmen, und wurde 19 Mal nach einander gegeben;

sarum? Carl hatte den Gebrauch eingeführt, das Dichterhonorar bei jeder zwanzigsten Borstellung zu wiederholen, und um diese Ausgabe zu ersparen, brach er mit den Wiederholungen von Raimund's Stück an der änhersten Grenze des Wiederkehrs des Dichterhosnorars ab.

Bas sollte Raimund, dieses poetische Gemuth, maschen? Er sahein, daßer es mit einem schmuzigen Speculanten zu thun hatte, dachte aber viel zu wenig materiell, als daßer auf diese ordinäre Handlungsweise ein besonderes Gewicht gelegt hätte. Freilich hielt er sich von jenem Zeitpuncte an stets hübsch serne von dem abscheulichen Geldmenschen Carl.

#### 4. Carl und Clement.

Bar Bolferl (Hasenhut) Carl's Primgeiger in der tollen Faschingsposse "Tanzmeister Pauxl«, so war Franz Clement sein wirklicher Primgeiger im Orchester; ein genialer Künstler, ein Sonderling, der sich leicht hätte Reichthümer erwerben können, während er so sast künsmerlich zu Grunde ging. Clement zählte zu den besten Geigern und war namentlich ein unnachahmlicher Improsvisator. Er begleitete die Catalani auf ihren Kunstreisen, und ersreute sich auch zur Congreszeit der vollsten Gunst des Kaisers Alexander, der ihm ein paarmal nach einsander werthvolle Amati's zum Geschenke machte, die aber von Clement gar bald wieder an irgend einen Justrusmentenmacher um schnödes Geld verschachert wurden.

Ħ

2

Wir sehen noch die kleine gedrungene Gestalt Clement's vor uns, den Hals eingezogen, als müßte er mit dem Kinn die Violine halten, im Sommer und Winter angesthan mit einem leichten Röcklein (denn zu einem Winters wod oder Mantel hatte er es nie bringen können), das ihon sehr sadenscheinig geworden, während sich am Krasgen ein glänzender Fettstreisen gebildet hatte; ein verkommes mes Talent in des Wortes eigenthümlichster Bedeutung, myleichaber ein unübertrossener Meister im "Damenziehen".

Sarl gab im Fasching etliche Bälle — gegen den Carnevalsschluß hin aber einen Kinderball, auf dem es splendid herging, denn er verstand es wie kein Zweiter den graziösen Wirth zu machen. Seine Uppartements im Heater an der Wien, dieselben, welche früher Graf Palffy bewohnte, strahlten bei solchen Gelegenheiten in einem Lichtmeere und hinsichtlich der Bewirthung der Gäste wurde immer das Feinste geboten.

Dieser Umstand, wohl auch die Hossnung auf eine Gratissication oder die gnädige Gewährung eines kleinen Sagenvorschusses, wozu bei Element immer der gelegene Augenblick da war, mochten diesen bewegen, dem Director sür dessen Hausbälle seine Kunst als Violinspieler zu Gesbot zu stellen. Mit jener übertriebenen Artigkeit, die Director Carl kennzeichnete — denn Artigkeit, dachte er, kostet ja nichts und steht oft gut — wurde Element's Antrag angenommen, und jener präsentirte sich Abends statt im Orchester, in möglichst sauberer Weise herausstafsirt, in des Directors Bohnung, wo am Ballabende die ersten

Gäfte sich schon ziemlich früh einfanden. Bei solchen Anlässen spielte Clement unverdrossen, ließ sich auch das ihm Gebotene vollauf schmecken; aber wie war er am nächsten Gagetage seinem Himmel entrückt, als ihm der Cassier Held mit der ernstesten Wiene von der Welt bedeutete, er müsse Herrn Clement eben so viele Gagenabzüge machen, als jener Abende nicht im Orchester auf seinem Platze zugebracht hatte, ganz und gar davon absehend, daß Clement sich an diesen Abenden unentgeldlich in des Directors Wohnung als Ballmusikant abschwiste.

Weiter ließ sich doch die gemeinste Schmuzerei nicht mehr treiben; das war schon, wie sich Scholz in der "schwarzen Frau" als Klapperl so bezeichnend ausdrückte, der "höhere Schebianismus" und man mußte auch der wißigen Thekla Kneisel, einer gebornen Demmer, einem Gliede aus der großen Künstlerfamilie Demmer — welche, wie später die Zöllner, gar häusig an Bühnen zu treffen waren, — beifällig zunicken, wenn sie nicht Anstand nahm, gleichsam um sich und die Gesellschaft an dem garstigen Unmenschen Carl zu rächen, diesen in einem ex tempore scharf zu geißeln.

Es war in "Staberl's Reiseabenteuer", wo Carl in der Scene des zweiten Actes als falscher Lord Harrison sich im Hause der Frau von Pfeil die Jause köstlich schmeden ließ, und auf die Frage, wie er den Raffee liebe, mehr schwarz oder mehr weiß, antworstete: "Recht viel schwarz, aber dann auch recht viel weiß, und recht viele Kipfel dazu," und seinen Worten dadurch

Rachdruck gab, daß er fich alle Sacke mit Ripfeln vollftopfte; es war in dieser Scene, daß fich Carl in feiner Plauderhaftigkeit auch zu dem Begehren verleiten ließ: Mber auch recht viel Haut" (das ift jene dide Schichte, welche fich beim Sieden des Obers (Sahne) an der Oberfläche aufwirft und Vielen als eine Delicateffe gilt), als ihm die schnippische Kneifel, mit der er damals mahr= scheinlich auf einem etwas vertraulichen Fuße lebte, angefichts eines fehr zahlreichen Publicums und kaiferlicher Prinzen die Antwort gab: "Mit einer Saut konnen wir nicht dienen, weil Sie uns diefe über die Ohren ziehen!" - Mit einem schnell extemporirten "Sapperment!" wich Carl diesem Vorwurf aus, allein das Publicum wußte was es von der Sache ju halten habe und lohnte die gludliche Improvisatorin mit fturmischem Beifall, den Carl mit anhören mußte.

## 5. Doppelter Sinn eines Komödientitels.

Director Carl war vom Scheitel bis zur Zehe Komödiant, aber ein sehr talentbegabter, vielseitiger, gewandter Romödiant. Er schwang sich gar bald zum Liebling des Publicums empor, und diese Gunst sollte ihm verderblich werden, denn er übernahm sich, trug allzu grell auf und outrirte schließlich auf eine ekelhaste Weise. Er hatte für das Schauspiel eine gleich große Begabung wie sür die Posse, doch zog es ihn zu dieser, die er dann in Wien mit Vorliebe pflegte, ernste Rollen nur so nebenher spielend. Ganz besonderes Glück machte er mit seinen Staberliaden als: "Staberl als Freischütz, " "Staberl in Floribus, " "Staberl als Physiter, " "Staberl's Verlegenheiten ("Dienerzweier Herren"), vor Allem aber in der von ihm selbst bearbeiteten Posse: "Staberl's Reiseabenteuer in Franksurt und München, " ein Stück, das in Wien, trot der Bekanntschaft des Sujets, weit über hundert Aufführungen erlebte. Aber Carl's Staberl war nicht der Wiener Vürger und Parapluiemacher, sein Staberl war ein Hans-wurst, eine burleske Caricatur; den echten Wiener Spiesebürger Staberl zeigte uns nur der unvergeßliche Charaksterdarsteller Ignaz Schuster. Doch wie gesagt, mit dem Staberl hatte sich Carl zuerst in die Gunst der Wiener hineingearbeitet.

Aber das Glück sollte ihn schwindlich machen. Er vergaß im tollen Uebermuthe zulett die Schranten des Unftändigen und behandelte in der Boffe: "Tanzmeifter Paurl" seine Schauspieler in wahrhaft empörender Beife. So agil, grazios und geschmeidig er bis in sein hohes Alter als Tänzer war, so ungeschlacht, roh und rudfichtelos mar er als Schauspieler, befonders da, wo er "fich gehen ließ". In der Tangfcene im "Tanzmeister Pauxl«, worin er seine Mitglieder als weiße Sclaven behandeln zu dürfen glaubte, schleuim tollen Uebermuthe einmal seine Tanderte er zerin nach überftandener Tour mit folcher Heftigkeit von fich, daß fie fich nicht aufrecht erhalten konnte, fondern gegen die Rampe zu taumelte und zu Boden fiel; es fehlte wenig und er hatte fie in das Orchefter geschleudert! - Das war denn doch etwas zu ftark: ein Schrei des Unwils lens zog sich durch das Haus, und Carl, der schwer ers blaste, nie erröthete, wurde unter der dick aufgetragenen Schminke — bleich. Die Vorstellung nahm indeß ihren weiteren Verlauf, allein Carl betrat so bald nicht wieder die Bühne.

1

۲

ŀ

đ

ė

ŀ

l.

ŗ.

Aber wie die Rate das Mausen nicht lassen kann, ebenso konnte der alte Komödiant vom Gaukels wiele nicht lassen, und es handelte sich vorerst darum, wie er sich wieder als Schauspieler einschmuggeln könnte; und das mußte er, denn bei ihm war durch das längere Pausiren als Schauspieler das Mitglied mit dem Director in Conslict gerathen. Carl war so sehr Geschäftsmann, daß er sich selbst honorirte, wenn wir nicht irren mit der Bage jährlicher 3000 fl., die er sich monatlich auf seinem Bagebogen durch seinen Cassier Held auszahlen ließ, und die so zu sagen sein Recreationsgeld bildeten.

Restron genoß damals schon eine ungeheure Beliebtheit; seine Stücke beherrschten das Repertoir, und ein
neues Stück von Restron galt für die Theatersreunde Biens als ein Ereigniß. Bald war Carl mit sich einig, sich bei einer solchen Gelegenheit wieder als Schauspieler beim Wiener Publicum einschwärzen zu lassen. Schalk Restron bot willig die Hand, und Paul de Rock's Roman: "Die Geheimnisse des weißen Hauses" wurde von Restron zur Posse umgewandelt, und unter dem anzüglichen Titel: "Glück, Mißbrauch und Rücksehr, oder die Geheimnisse des grauen Hauses" ausgeführt, worin Carl nach langer Zurückgezogenheit wieder spielte. Jedes Wort in diesem Romödientitel hatte da seine doppelte Besteutung. Carl hatte in der That Glück, er machte davon den ausgedehntesten Mißbrauch, und erschlich sich später seine Rückkehr als reuiger Sünder! Aber das Wiener Publicum war ja immer wegen seiner Gutsmüthigkeit bekannt; auch dießmal ließ es Gnade sür Recht ergehen, nahm Carl wohlwollend auf, der von nun an auch wieder Romödien spielte bis an sein selisges Ende, und zwar um so mehr, je näher er jenem rückte.

Beweise dafür waren jene Reden, die der bereits zum Kinde gewordene alte Mann noch zeitweilig bei Prosen seiner Gesellschaft hielt. Seine Kraft war gebroschen, er hatte sich überlebt, und nur in dem Momente, wo ihn in Ischl, wohin er sich seiner Erholung halber begeben hatte, das zweite Mal der Schlagsluß rührte, kämpste er noch gegen die schon eintretende Apathie der Glieder. Er wollte die Katastrophe durch sesten Billen verhindern; umsonst, es war zu spät, der Sand seiner Uhr war abgelausen.

Er starb mit Hinterlassung von nahezu zwei Willionen (die er sich in Wien im Lause von fast drei Decennien er-worben hatte) und einigen Dupend Kindern, für die er alle sorgte. Aber auf diesem Gelde, das er so zu sagen auf Rosten seiner von ihm tyrannisirten Gesellschaft sich erwuchert hatte, sollte der Fluch lasten; kurze Zeit nur und von all'seinen lachenden Erben hatte, die Schauspielerin Wagner ausgenommen, Niemand mehr das Geringste, und, das

Schickfal wollte es so, seine natürlichen Rinder sollten die Ersten sein, die mit ihrer Erbschaft fertig geworden waren. Die Millionen waren weit schneller verronnen, als sie durch Carl mühselig zusammengebracht worden sind.

t I

đ

Ľ

ľ

E g

ż

ľ

Carl hat in Wien ein neues Theater erbaut, das noch heute seinen Namen trägt, und sowie sein Erbauer in der äußeren Façade sehr viel des Hanswurftartigen an sich hat.

Er hinterließ eine Witwe, die vormalige Schauspieslerin und Theaterdichterin Margaretha Carl, eine seinsgebildete Dame, die es verschmähte, um einen Scandal ferne pu halten, das Testament, welches ihrer äußerst spärlich gedachte, angreifen zu lassen, wozu, wie Rechtsfreunde ihr die Versicherung gegeben, die geeignetsten Anhaltspuncte vorhanden gewesen wären; sie starb vor etlichen Jahren.

Bon allen Mitgliedern, deren Talente ihn reich wers den ließen, gedachte das Testament Carl's nur des einzigen Scholz, nicht aber Nestrop's, dessen Possen für Carl eine Goldquelle wurden, dessen "Lumpacivagabundus" ihn allein ein Duzend Häuser in dem nahen Hiezing ersbauen ließ.

# 6. Der Komiker Wenzel Scholz als Blitableiter Carl's gegen den Unmuth des Publicums.

In der Theatergeschichte Wiens ift tein Beispiel bekannt, daß ein Romiker sich einer so riesigen Beliebts heit beim Publicum erfreute, als dieß bei Wenzel Scholz der Fall gewesen war, dem dafür aber auch gestattet

war, mit diesem Publicum zu machen, was er wollte. In dieser Beziehung kam unserm Scholz später Restroy am nächsten, allein dieser hatte doch öfters, z. B. wenn er als Dichter verunglückte, an dem Publicum einen strengen Richter, während Scholz mit demselben aber auch nicht eine Minute lang auf gespanntem Fuße lebte. Daß das Publicum bei Scholzischen Beneficen sast regelmäßig von diesem auf das Eis geführt wurde, gehörte mit zu den diesem Lieblinge gemachten Concessionen und hinderte seine Gönner nicht, bei nächster Gelegenheit wieder ihre Logen und Sperrssise tüchtig zu überzahlen, um abermals tüchtig gesoppt zu werden.

Scholz durfte z. B. in der Posse "die Zauberrüthschen, " von dem Schauspieler Frei, auf der Bühne ein Pursgativ einnehmen, später die jämmerlichsten Grimassen, Schneiden simulirend, machen, dann aber plötlich von der Bühne wegrennen, um endlich, sich sichtlich erleichtert fühlend den Leib wieder zu zeigen, und sicher sein, mit dieser Epissode sein Publicum köstlich zu amusiren.

In Neftroy's "Glück, Mißbrauch und Rückkehr" wird dem neuen Gutsherrn gehuldigt; es werden ihm im feierlichen Aufzuge die Schlüffel des Schlosses übergeben, die auf einem weißen, etwas beschmutten Kissen liegen. Scholz, der den Bedienten Rochus gibt, tritt hinzu, berührt den Flecken, fährt mit der Hand zur Nase, und diese rümpfend, wendet er sich alsbald zu seiner Herrschaft, diese im liebreichsten, herzlichsten Tone um Berzeihung für den Frevel bittend, mit dem Beisügen, der Mann, welcher den

feftlichen Empfang arrangirte, habe kleine Kinder! Aber= mals unermeßliches Lachen im Publicum.

Der erfte Act der Neftron'schen Poffe: "Bu ebener Erde und im erften Stod'a schließt damit, daß Scholz als Damian Stugl fich zu Bette legt, aber feine Ruhe finden kann, da er offenbar von bofem Ungeziefer gepeinigt wird, auf das er auch Jago macht, und einige feiner Beiniger zur größten Beluftigung des Publicums mit handgreiflichen Geften abtödtet. Der Borhang muß wieder in die Sobe, und der abermals in seiner Rube geftorte Romiker mault mit sichtbarem Verdruße: "Aber hat man denn heute gar keine Rube mehr!" Das Resultat war, daß er nun vollends aus dem Bette fpringen und fich für den gespendeten Beifall durch wiederholtes Berbeugen bedanten mußte. Auf ähnliche Weise sein Publicum zu ergößen bätten wir teinem andern Romiter rathen wollen. - Scholz durfte es ungescheut wagen, daher denn auch die Direc= tion in ihren Nöthen, wenn beim Publicum gar nichts mehr verfangen wollte, zu Scholz als dem letten Ret= tungsmittel griff.

Es gehörte zu den nicht seltenen Ereignissen, daß neue Stücke im Theater an der Wien schmählich durch= sielen, worüber sich auch Niemand verwunderte, da man wußte, daß Carl für ein den ganzen Abend ausfüllendes Stück das Honorar von 20 fl., sage zwanzig Gulden zhlte! Wenn es bei der Darstellung eines so jämmerlischen Productes sehr lärmend im Publicum zuging, und die Ruse nach dem Director Carl: "Abbitte leisten!" im=

mer deutlicher vernehmlich wurden; wenn der Regiffeur : nicht mehr angehört wurde, der Director sich nicht zu zeis gen wagte; wenn Reftrop oder ein anderer Runftler es versuchten, das Publicum zu befänftigen, aber unter Bifchen und Pfeifen wieder gurudgetrieben wurden; wenn der Unmuth des Publicums schon so weit geftiegen war, daß man ein Zertrummern der Banke fürchtete, auf welche schon mit Stoden auf das Beftigfte geschlagen wurde; wenn, wie gefagt, gar tein Ausweg mehr übrig geblieben: da hieß es: "Wenzel, vorwärts!" und man schob unfern Scholg auf die Buhne, der mit der größten Jammermiene erschien, eine bittersuße Fragge schnitt, ein paar Worte, einen echten Galimathias, hervorftotterte und fiehe da, es klarte fich die duftere Stimmung wieder auf, das Publicum vergaß jede Unbill; Scholz hatte es bezwungen. Man lachte wieder und verließ heiteren Sinnes ein Haus, in welchem der Director am folgenden Abend vielleicht wieder dasselbe Stud aufführen ließ. - So etwas ift bei Carl factisch wiederholt vorgefommen.

## 7. Director Carl und feine Contracte.

Nicht umsonst sagt das Sprichwort: "Bose Beispiele verderben gute Sitten, " denn es ist eine unbestrittene Wahrheit, daß das Schlechte immer eher Anhänger und Nachahmer sinden soll, als das Gute. Eine der barbarischeften Ersindungen des egoistischen, nur seine Interessen im Auge habenden Directors Carl waren dessen

grausame, allen Menschenrechten Hohn sprechende Constracte, und, sollte man es glauben, es währte nicht lange und Directoren hier, in den Provinzen, ja sogar im Auslande nahmen sich mehr oder minder Carl's Constracte zum Muster, welche aus den Mitgliedern weiße Sclaven machten, und die nur Rechte für die Theaterdirection, dagegen nur Pflichten für die Mitglieder kannten.

So ein, man fann nicht sagen machiavelliftischer Contract — denn die Sache hatte nichts Verschleiertes, nichts Vieldeutiges an sich, es war Alles kurz, bundig, und (das lag klar zu Tage) herzlos daran — so ein Contract gab dem Director, wie Chriftus der Berr den Aposteln, die Macht zu binden und zu lösen, denn sein Cardinalpunct lag in dem Rechte, daß der Director dem Mit= gliede fechswöchentlich funden konnte, mahrend jenes fich auf weit langere, meift auf Jahresfriften fich erftredende Kindigungstermine angewiesen sah. Auch blieb dem Director durch diese Contracte vollkommen freie Hand, jedes Mitglied, wie es ihm beliebte oder in seinen Kram paste, mit Hinterlaffung der Gage zu beurlauben, ein Manöver, das fich besonders in den Sommermonaten als sehr anwendbar erwiesen hatte, so wie fich der Director stets das Recht vorbehielt, in den minder rentablen Som= mermonaten seine Buhne zu schließen und seine Mitglieder ohne Sage zu beurlauben, ein Recht, von dem er auch einige Male Gebrauch machte.

Allein den wundeften Fleck in den berüchtigten Ca'rl-

originell, ganzeines Teufels würdig war, denn er gab dem Di rector freies Spiel, irgend ein Mitglied, auf dessen Verderben es abgesehen war, ganzzu vernichten. Dieser Paragraph verbot jedem Mitgliede Carl's, achtzehn Monate nach Ablauf des Contractes mit Carl an irgend einem Theater Wiens ein Engagement anzunehmen.

Die Tragweite einer solchen Stipulation ift leicht zu erkennen. Carl, der ftets auf die Noth und Geldverlegenheiten der Theatermitglieder speculirte, sich wohl auch ein Uebriges auf die unbeftreitbare Bahrheit einbildete, daß er seine Jammergagen immer auf das Bünctlichfte ausbezahlen ließ, drang auch mit diefer tyrannischen Maßregel durch; seine Contracte wurden unterschrieben und angenommen, allein hier sei uns geftattet mit voller Genugthuung der Sumanität unserer Behörden zu erwähnen, welche mehr denn einmal, wenn über Ginschreiten von Ditgliedern gegen Einhaltung jener berüchtigten Contractsklausel protestirt wurde, ungeachtet der verbrieften und befiegelten Rechte des Directors Carl geftatteten, von diesem Schandparagraphe Umgang zu nehmen, und folchergeftalt die Sclaven Carl's beschütte und von ihrem Joche erlöfte.

Wer da weiß, mit welcher Strenge in Desterreich allezeit auf Achtung von zugestandenem Rechte gehalten wurde, der kann sich einen Begriff von der Beschaffenheit von Contracten machen, für deren Nichteinhaltung selbst die Behörde zu entscheiden wiederholt veranlaßt werden konnte.

# 8. Director Carl und die Corruption der Preffe.

Ein schlauer Mann, wie Carl war, konnte ihm die Bedeutung der Presse für ein Theaterunternehmen nicht entgehen, und es mußte ihm zunächst darangelegen sein, sich mit der Presse auf einen freundlichen Fußzu stellen, — und, war dieß geschehen, sie ihm unterthan zu machen, denn Carl war ein Feind von halben Maßregeln, und das Glück, das ihm so oft getreulich zur Seite gestanden, sollte auch hier seinem Treiben auf halbem Wege entgegenkom= men.

Bäuerle und Saphir, welche damals als Redacteure und Eigenthümerder beiden verbreitetsten belletristischen Blätter Wiens, der "Theaterzeitung" (die "Theaterzeitung" war dazumal in ihrem Genre eine Macht) und des "Humoristen", fungirten, befanden sich bekanntlich in sortwährenden Geldverlegenheiten, litten nicht an einem zu "engen Gewissen", waren daher für Carl recht gut zugänglich. Und was die Großen, die Leithammel der belletristischen Journale Wiens, zu thun nicht Anstand nahmen, konnte man den Kleinern, die vom sogenannten täglichen Brot lebten, nicht zum Borwurse machen, wenn solche ein Aehnsliches nicht ungeschehen sein ließen.

Saphir konnte seiner eigenthümlichen Natur nach nicht umhin, dann und wann Capriolen zu schlagen, sich gegen seinen Zwingherrn zu bäumen, aber Bäuerle war vollkommen ein treuer Diener seines Herrn, für dies sen durch Dick und Dunn watend, stets bereit, sein Blatt dem zur Versügung zu stellen, mit dem er sich dießsalls alliirt hatte. Die damaligen leidigen Presverhältnisse, des Grasen Sedlnigky's unheilvolle Wirthschaft verwiesen die Journale auf den Klatsch, erschwerten das Aufstreben edlerer Tendenzen und förderten so die, wir möchten sagen journalistische Prostitution Wiens. Zeugsten ja hundert Beispiele dazür, daß ein ehrlich außzgesprochener Tadel an Personen, die in Sedlnizky's Augen ein noli me tangere waren, und denen man keine schmollende Wiene zeigen durste, ungedruckt blieb. Aufsolche Weise mußte ja der Boden gedüngt werden , um solche Früchte tragen zu helsen, nach denen eben Carl geslüftete.

Carl forderte aber von seinen Söldlingen Zweierlei: Erstens die Leistungen seiner Theater möglichst unversschämt herauszustreichen, und obenan der Persönlichkeit des Directors und dessen Favoritinnen Weihrauch zu streuen, dann aber auch Carl's stets gefährlichen Nebenbuhler, den Theaterdirector Pokorny, der Carl gegenüber die unverzeihliche Schwäche hatte, gute Einnahmen machen zu wollen, und solche auch wirklich machte, nach Wöglichkeit zu tadeln, ihn und seine Directionssührung beim Publizum zu verdächtigen, herabzuziehen. Das waren damals Carl's Bestrebungen, zu deren Erreichung er einen Theil jenes Vermögens verwendete, das ihm das Publicum Wiens als Theaterdirector zu verdienen gegeben hatte. Schmähliches Handwerk!

Aber was Carl wollte, erreichte er auch hier, sogar noch ein bischen mehr, denn es währte nicht lange, und es hatten sich sast alle Journale Wiens beim Publicum um den Credit gebracht, und jenen Zustand herbeigeführt, wo ein psiffiger Mann wie Carl im Trüben sischen konnte. Daß aber gerade solche Zustände für Carl's Treiben die passendsten waren, das brauchen wir nach dem Gesagten nicht erst des Breiteren zu erörtern.

Director Carl als Käufer des Leopoldstädter Theaters; Renovation dieser Bühne; das Interimstheater im Odeon; das neue Carltheater; Direction Carl, — Restroy, — Brauer, — Lehmann, — Treumann.

Sowie Carl den Rauf des alten Leopoldstädter Theaters mit dessen total herabgekommenem letten Eigensthümer, Hrn. von Marinelli, abgeschlossen hatte, war das Erste, was er begann, dieses sein Theater recht appetitlich herrichten zu lassen. Größer konnte er es freilichnicht machen, wohl aber freundlicher, einladender und zierlicher. Bei solschen Anlässen schwamm Carl in seinem Elemente, dazu hatte er Talent, Geschmack und in solchen Fällen zeigte er sich auch nicht wie sonst immer knauserisch. Und wirkslich, in kürzester Zeit war aus dem düstern, unfreundlichen alten Theater das zierlichste, eleganteste, geschmackvollste Kunsttempelchen Wiens geworden, das denen, die es bes

suchen wollten, zuzuflüstern schien: "Tretet bei mir nur mit Glacebandschuhen ein!"

Carl hatte fich für den Renaiffanceftyl entschieden und keine Roften gescheut, es in diesem Style auf das Blanzenofte auszuschmücken. Die Felder der Logenbrüftun= gen in der erften Gallerie waren mit zierlichen Gemälden boedt, Scenen aus den beliebteften Studen des jungften Repertoires diefer Bühne darftellend; an den Pfeilern, an den Wänden fah man bausbackige Amouretten, vergoldete Benien u. f. w. Die feinften, nach der Farbenwahl ge= schmackvollsten Tapeten bedeckten die Bande der übrigen Gallerien, und ein eleganter Lufter feste das Ganze in das schönfte Licht. Zur Vervollständigung des freundlichen Bildes war ein ganz neuer Borhang angeschafft worden, und die Eleganz, mit der Carl jest Luftspiele bei trefflichem Ensemble auf seiner Buhne aufführen ließ, das zierliche Meublement, die ausgesuchte Sauberkeit und Feinheit in Allem ließ dieses einladende Theaterchen Concurrenz mit den Softheatern machen.

Aber nicht blos die Schale, auch der Kern sollte ein besserer werden, und Acquisitionen, wie das Gattenpaar Heese von der aufgelösten Stöger'schen Gesellschaft im Josephstädter Theater, hiehergezogen, des Schauspielers Wittel, vor Allem aber des proteusartigen Künstlers Birkbaum, der, wenn er am Leben geblieben, einem Carl Treumann hätte gefährlich werden können, bewirkten, daß die Darstellung mit Geschmack gewählter Luftspiele einen sehr wohlthuenden Eindruck machte. Birkbaum's

Engagement gab auch den ersten Anlaß dazu, häusigkleine einactige Stücke in das Repertoire auszunehmen, eine Neuerung, die später, als Levassor seine kleisnen Drollerien producirte, eine vollständige Resorm in den Vorstadtbühnen einführte, die Manier, den Abend mit 4, 5, oft auch 6 Piecen auszusüllen. Wie bei allem Neuen war man hier nach und nach ins Extreme versallen, vodaß Stücke, die einen ganzen Abend aussüllten, in jüngsker Zeit zu den Seltenheiten zählten. Die Alles nivellirende Zeit wird auch hier wieder wohlthätig einwirken. Virksbaum, der nicht lange bei Carl im Engagement dieb, reiste nach München ab, wo er nur zu bald als Opser der Cholera sallen sollte.

In dem freundlichen Theater ließ Carl abrechselnd Baudevilles und Possen, mitunter mit Scholz und Restroy, aufführen, und begnügte sich damit, wenn dieß Bühne, die er nur als Filiale des Theaters an der Wien betrachstete, die darangewandten Kosten eintrug; ein Ziel, das Carl bei seiner Umsicht, Thätigkeit und großen Deconomie auch in der That erreichte. In Flor konnte er das Leospolostädter Theater nicht bringen, so lange er es neben dem Theater an der Wien leitete, so unermüdlich thätig auch der dort angestellte Regisseur, der Komiker J. B. Lang, arbeitete, aber aus den Kosten kam er doch immer und ein bescheidener Gewinn siel wohl auch noch ab.

So geftalteten sich die Berhälfnisse im Leopoldstädter Theater, bis endlich der Berkauf des Theaters an der Wien an Pokorny mit einem Schlage eine totale Umgeftaltung veranlaßte, und Carl's längst gehegten Bunsch zur Erbauung eines neuen Theaters an den Stelle des alten, unansehnlichen Saufes ohne Berzug in den Border= grund drängte. So unerhört schnell diefer Theaterbau in Wien auch ausgeführt wurde (man hatte Aehnliches hier noch gar nicht erlebt, denn in dem Zeitraume von neun Monaten war ein altes Theater abgebrochen, ein neues, großes an deffen Stelle aufgebaut, vollkommen eingerich= tet und zum Romödienspielen qualificirt worden), Carl deuchte das viel zu lang, die Unthätigkeit schien ihn zu verzehren, und er faßte den verzweifelten Entschuß, für den wieder einberufenen Theil seiner Gesellschaft in dem da= mals leerstehenden riesengroßen Odeonsaal in der Leopoloftadt ein hölzernes Interimstheater aufzurichten, in welchem er und die Seinigen bis zum völligen Ausbau des Carl-Theaters zur wahren Profanation der Runft Vorftellungen geben follten. Das war schon böhere Gautelei, aber Carl fagte mit Martin Luther: "Gott helfe mir, ich kann nicht anders!" und so wurde denn in einem Bretterhaufe unverdroffen fortgespielt.

## Pas neue Carltheater

wurde am 10. November 1847 eröffnet. Daß diese Ersöffnung wieder mit einem schlauen Kniff Carl's geschehen sollte, lageben im Naturell dieses Mannes. Carl hatte schon vor längerer Zeit von einer Dame, deren Namen wir nicht zu nennen brauchen, die deutsche Uebersetzung eines Bau-

devilles: "Le maître d'école, « das in Paris mehr als hun= dert Borftellungen erlebt hatte, erhalten; Bochen vergin= gen, das Stud tam nicht zur Aufführung und erft nach wiederholten Anfragen der Uebersetzerin stellte man ihr dasselbe, als zur Darftellung nicht geeignet, zurud, hatte aber nicht verfaumt, Reftrop inzwischen mit dem Sujet bekannt zu machen, und von diesem eine Bearbeitung desselben Stoffes erheischend. Wie schon oft hat fich Neftron auch dazu berbeigelaffen mit Beibehaltung eines großen Theiles der zurückgewiesenen Uebersetung. Reftron's vollständiges Eigenthum bleibt aber in den "schlimmen Buben" der sich selbst auf den Leib ge= schriebene Willibald, eine der köftlichften Chargen dieses scharfzeichnenden Romikers, und unbezweifelt die Ursache von dem durchgreifenden Erfolge diefes Stückenen, das, wie der freundliche Leser fieht, auch seine "Geschichte hat". Alls später, nachdem die "schlimmen Buben" schon ihr Gluck gemacht, die dupirte Ueberseperin, respective für's Carltheater Verfasserin fraglichen Stückes, in der Theater= kanglei Srn. Secretar Frang, diefem blinden Berkzeuge Carl's, Vorwürfe darüber gemacht hatte, weshalb man ihr Stud fo lange zurudbehalten, nachdem man doch nie die Absicht gehabt habe, folches zu geben, was ihr den Berdacht einflöße, man fürchtete, fie konne diefes Stud in Wien bei einer andern Theaterdirection einreichen, ward ihr durch Franz ganz ungeschminkt die verblüffende Antwort: "Da haben Sie, meine geschätte Dame, vollkommen die Wahrheit errathen. « Ließ sich die Unverschämtsheit weitertreiben?

Charakteristisch bleibt es immer, daß Carl nicht zurückscheute, mit einem solchen, gelinde bezeichnet, "Flibustierstreich" ein neues Theater einzuweihen, das, wie aus diesem einzigen Umstande erhellt, vollberechtigt war, das Carl-Theater genannt zu werden.

Ein anderer charakteriftischer Bug gemeiner Schmuperei war, daß Carl in den erften Tagen, wo im neuen Theater gespielt wurde, seinen Cassieren nicht gestattete, selbst noch vor Beginn der Vorstellung, das Legegeld für eine gelöfte Karte zurückzugeben. Der "arme" reiche Mann zitterte bei dem Gedanken, es könnte vielleicht Jemand Luft haben, sein neues Theater, das ihm doch so hoch zu fteben gekommen, umfonft feben zu wollen. Daber jener ftrenge Ukas, daher aber auch ein gerechtes Schmollen des Publicums, welches alsobald Dieß und Jenes an dem neuen Theater auszuftellen fand, zuvörderft deffen schlechte Acuftit, und das sich den anfangs gebotenen Novitäten gegenüber als ein ftrenger Richter gerirte, fo z. B. eine wenig gelungene "Martha" = Parodie auf das Entschiedenste zurückwies; auch der Besuch war ein spärlicher. Allein die Wiener hatten ihren Scholz und Reftron viel zu gern, als daß fie langer im Ernft einem Theater hätten gram zu bleiben vermocht, auf welchem diese ihnen in's Herz gewachsenen Romiker=Matadore be= schäftigt waren.

Aber Carl war klug genug, zu erwägen, daß ein

neues Theater auch neuer, frischer Kräfte bedarf, und so warf er sein Auge auf die Gebrüder Treumann. Ganz abgesehen von der tüchtigen komischen Kraft Carl Treumann's, der damals im Zenith seiner Beliebtheit stand, war er ja mit Rott eine der Säulen, welche die Posse des Theaters an der Wien hielten. Da waren also zwei Fliegen mit Einem Klaps zu erschlagen, und Carl schlug unbedenklich darein. Die Contracte der Gebrüder Carl und Franz Treumann im Theater an der Wien waren abgelausen; Carl engagirte sosot beide: Carl Treumann als ersten Komiker neben Scholz, Nestron und Grois, — Franz Treumann als ersahrenen, ungemein routinirten Regisseur und Theatersecretär, und kurz darauf den für die Posse so ersprießlichen Komiker Julius.

In diese Periode fallen Friedrich Kaiser's sehr gelungene Possen: "Berrechnet" und "die Frau Wirthin," Nestroy's "Kampl" u. s. w.; später nahm das Gastspiel der Tänzerin Pepita de Oliva und der Engländerin Lydia Tompson das Interesse des Publicums sehr in Anspruch, und Director Carl sollte in seinen alten Tagen noch die Freude erleben, sein neues Theater in den Schwung gebracht zu sehen.

Freilich zogen die Stürme des Jahres 1848 nicht vorbei, ohne dieses Theater gewaltsam zu erschüttern, aber selbst diese Drangperiode sollte nicht unfruchtbar vorsübergehen. Aus Nestron's gewagter Posse "Die Freiheit in Krähwinkel", worin sich dieser die Freiheit nahm, den früheren Premierminister Metternich in frappanter Maske

auf die Bühne zu bringen, der alte Scholz aber einen Pater Liguorianer, — und Kaiser's, den damaligen Bershältnissen ganz anpassender, neu in Scene gesetzter Posse "Wönch und Soldat" wurden auch im Jahre 1848 noch Cassaftücke! Das Glück hatte sich alsbald wieder dauernd diesem Unternehmen zugewendet und die dem Schreschensjahre 1848 folgenden Jahre erwiesen sich für dassselbe als sehr günftig.

So näherte sich allmälig unter glücklichen Berhältnissen des jungen Carl-Theaters der Zeitpunct, daß der Eigenthümer desselben, Carl, von der Bühne und vom
Leben wirklich abberusen werden sollte. Dieß siel in das
Jahr 1854. Schon früher von einem leichten Schlagansalle berührt, was für die Gesellschaft so wie für das Publicum ein Geheimniß bleiben sollte, wiederholte sich dieser
unheimliche Gast und Carl sollte bald ausgerungen
haben. Wir ersuchen hier das Wort "ausgerungen"
nicht für eine Metapher zu halten, denn wie wir in dieser
"Rückschau" schon einmal angedeutet haben, waren Carl's
letzte Momente in der That ein Kingen mit dem Tode,
freilich ein vergebliches.

"Le roi est mort — vive le roi!"

Die Gesellschaft schaarte sich in diesem Augenblicke um ihren allgeliebten Collegen, den Romiker Nestron. Stellte sich Nestron an die Spize des Unternehmens, schien dieses jedem Mitgliede gesichert; es brauchte keine Stockung einzutreten, und obwohl der Tod des Directors alle Contracte löste, siel doch nicht ein einziges Mitglied von der Fahne ab. Neftrop verließ die Seinigen nicht, und da die einschlägige Behörde gegen seine Direction nichts einzuwenden hatte, begann so zu sagen über Nacht (1. November 1854)

## die Birection Meftron's,

eines Mannes, der wohl den schärfsten Contrast zu seinem Borgänger Carl bildete. Dort der größte Egoismus, der schmuzigste Geiz, hier die größte Humanität, eine an Leichtsinn grenzende Großmuth, ein offenes Herz, ein theilnehmender Sinn für Alle, die bei ihm im Engagement standen.

Das Publicum nahm diesen Directionswechsel mit Freuden auf, und bewies dieses dadurch wohl am besten, daß es eine von Nestroy's minder gelungenen Possen, die der neue Director gleich in den ersten Tagen seiner Geschäftsleitung neu in Scene gesett in's Repertoire aufsnahm, mit Enthusiasmus begrüßte und durch überreichen Besuch lohnte. Das Wiener Publicum kannte jest nur mehr das Carl-Theater, und besuchte dasselbe mit solcher Borliebe, daß bei älteren abgespielten Possen, wie: "Eulensspiegel, ""Lumpacivagabundus, ""Talisman, ""Mädl aus der Vorstadt, ""die beiden Nachtwandler, ""Nagerl und Handschuh, "dasselbe Abend für Abend überfüllt war. Recht viel dem Publicum zu bieten war Nestroy's Grundsas, und er war verstimmt, wenn am Carl-Theater einmal eine Vorstellung vor zehn Uhr endete.

Bei folch' fraftiger Unterftugung konnte ein bald

eintretendes Ereigniß, der Tod des allbeliebten Scholz, leichter verschmerzt werden. Zu Neftron glücklichften Acquisitionen während der sechs Jahre seiner Directions-führung gehörten die Engagements des Komikers Knaack vom skändischen Theater in Prag, dann der für Operetten so schäsbaren Sängerinnen Unna Grobecker und Anna Marek.

In diese Periode, die man das goldene Zeitalter des Carl=Theaters nennen konnte, da kaum eines unter biesen sechs Jahren war, welches nicht dem Director einen Reingewinn von 30,000-40,000 fl. eintrug, fiel die Darftellung des "Theatralischen Unfinns, « der "Tannhäufer = Parodie, de8 "Flodoardo Buprahal, « dann der klei= nen, aber caffemachenden Piecen: "Gin gebildeter Saus= fnecht, " "Die Refrutirung in Krähwinkel, " "Vorlefung bei der Sausmeifterin, und einmal, um der gefährlichen Nachbarschaft des Kunftreiters Reng ein Paroli zu bieten, das Gaftspiel der fühnen Reiterin und Reifspringerin Diß Ella (über deren eigentliches Geschlecht in den Jour= nalen die widersprechendsten Angaben zu lefen waren), bis wieder ein gang neues Genre auftauchte, das eine neue ergiebige Geldquelle für diefes Theater werden follte, nämlich Offenbach's "Bousses Parisiennes", wofür sich in Carl Treumann, Anaad, Reftron, Grois, in den Damen Brauneder=Schäffer, Grobeder, Böllner und Marek vorzügliche Repräsentanten vorfanden.

Noch unter Neftron's Direction wurden Offen= bach's "Hochzeit bei Laternenschein, " "Mädchen von Elisonzo, "Millionär und Schuster, "Die Zaubergeige, "dann: "Der Ehemann vor der Thür" und "Orpheuß" gezgeben, und Carl's Erben, welche mit Verdruß sehen mußten, daß Nestron's Beliebtheit das Carl-Theater zu einer nie geahnten Ertragssähigkeit gebracht hatte (sie wähnten, das Haus würse das ab, was lediglich der Bezliebtheit einer Persönlichkeit zuzuschreiben war), steizgerten nach Ablauf des Pachtcontractes diesen zu einer Höhe, die Nestron übertrieben schien, denn er ließ sich diese Pachtsteigerung nicht gesallen und entsagte der Dizrection.

Er lebte in Graz, wo er ein hubsches Saus befaß, fich in den Ruheftand begebend, und nur den Winter noch durch zwei Jahre einem Gaftspiele in dem seither entstandenen Treumann=Theater widmend, welches für den, nur mehr als Bolontair wirkenden Kunftler febr lucrativ wurde, denn er bezog hier das höchfte Honorar, das einem Romiker in Wien noch bewilligt worden war, weshalb denn auch für das Reftrop'sche Gaftspiel die Preise erhöht werden mußten, was dem Besuch nicht den geringften Eintrag machte. Ginen dritten Binter tonnte er nicht mehr, wie er gewünscht hatte, und wonach fich das Biener Bublicum fehnte, einem Biener Gaftspiele widmen, denn auch aus ihm war in Graz durch einen Schlagfluß ploslich ein "ftiller Mann" geworden; — aber halb Bien machte fich, wie vor etlichen Jahren bei Scholy, auf die Beine, als Neftron's Leiche jur Beerdigung hieher gebracht wurde, der, ein echtes Wiener Rind, feinem letten

Willen gemäß in Wien auf dem Währinger Friedhofe begraben zu werden wünschte, und in sarkaftischer Weise die näheren Details dafür angab.

Mit 1. November 1860 begann im Carl-Theater die Entreprise

### Guftav Brauer's,

eines recht ehrenhaften, Gutes anftrebenden Directors, der aber bei voller Unkenntniß der Wiener Berhältnisse, bei der Concurrenz Treumann und Renz, zwischen welchen beiden er bei exorbitantem Pachtschilling eingekeilt war, uns möglich lange aushalten konnte, und somit binnen weniger Ronate ein Bermögen einbüßte, als er Jahre gebraucht hatte, sich dieses als Schauspieler und Director in Rürnsberg zu erwerben.

Die Gesellschaft, welche Brauer damals mitbrachte, war für Schauspiel, Luftspiel, Singspiel und Posse eine complette und so vorzügliche, daß Brauer seine Entreprise, in der vollen Zuversicht, Tüchtiges leisten zu können, antreten durste. Wir erinnern hier an die vom Burgtheater engagirten Frls. Schäfer und Gutperl, an Frau von Wassowis, an den ersten Liebhaber und Helden Wilke, an den gediegenen Charakterdarsteller Simon, an den vielseitig, selbst als Romiker verwendbaren Holzstamm, an den Romiker Friese, jest ein beliebtes Mitzglied des Theaters an der Wien, an das jugendlich frische Talent des originellen Gös, dem ein jäher Tod eine brilzlante Lausbahn abschneiden sollte, an den hier bewährten

Romiker Souard Beiß, an den jungen Frank, jest erster Romiker der Prager Bühne, an Zimmermann, gegenwärtig der Liebling des Publicums im deutschen Theater zu Petersburg, an Junkermann, den höchst ersgößlichen Capellmeister von Benedig, dann an die Localsängerinnen Frls. Schiller und Goethe, die komische Herzog, vor Allem aber an das ganz frische Talent des Fräulein Kraß, jest im Hofburgtheater engagirt, diesem versührerischen Schmeichelkäschen, das in der Operette: "Die verwandelte Raße" nicht geringes Aussehen erregte. Das Miezchen des Fräulein Kraß hätte dem Director des Treusmann=Theaters unbedingt ein halb hundert vollbesuchte Häuser verschafft; hier blieb es fast unbeachtet. Auch eine gute Tänzerin hatte Brauer in Fräulein Rathgeber, jest Mitglied des k. k. Hososperntheaters, mitgebracht.

Er hatte sich also vollständig zu seiner Unternehmung in Wien gerüstet, die dennoch nur zu bald scheiterte und scheitern mußte, weil der verdorbene Geschmack des Publicums durch eitle Possenkoft, weil die ungeheure Beliebtheit der Treum ann'schen Gesellschaft mit ihrem musterhaften Ensemble das Auskommen eines andern, erst experimenstirenden und schwankenden Directors durchaus nicht zuliesen. Schon die Wahl des Eröffnungsstückes, Paul Hense's "Elisabeth Charlotte", eines durchaus ernsten Werkes, war beim Publicum maßgebend, der neuen Direction seine Theilnahme zu entziehen, mochte die Aussühlerung eine noch so gelungene sein.

Budem hatte Brauer hier entschiedenes Unglück; -

der Tod entrif ihm schnell nacheinander feine geliebte Sattin und fein talentvollftes Mitglied Herrn Gog. Ueberein Sabr bielt Brauer aus, immer fein Bermogen gufegend, was diefer Mann übrigens mit größter Seelenruhe that, dann gerieth er in Gagenrudftande, wechselte ftart mit den Mitgliedern, ließ die beliebteften: Frl. Rrat, dann die వస్తు. Holaftamm und Simon ausscheiden und sette endlich wie ein verzweifelnder Spieler Alles auf Gine Rarte. So tam das große Decorationsftud: "Um die Belt" gur Belt, worin fich der geniale Lehmann felbft übertraf; e& erlebte viele Biederholungen und trug viel Geld ein. Ein zweiter ähnlicher Bersuch scheiterte an dem totalen Unfinn des Textes, und Brauer war genothigt, das Bergleichs= verfahren zu eröffnen, den weiteren Theaterpacht aufzuge= ben, und das Carl-Theater sollte abermals eine Bandlung, das

## Directorium Moris Schmann,

erleben, die dritte also seit Carl's Tod. Lehmann hatten offenbar falsche Freunde zu diesem Schritte geleitet, denn das kleine geniale Männchen, welches so tüchtig mit dem Farbenpinsel zu hantiren wußte, brachte nicht einmal die nothdürftigsten Baarsonds mit, die ein solches Unternehmen erheischt, um wie viel weniger den dafür nothwendisgen Tact, die intellectuelle Befähigung. Fast scheint es als hätten Paschagelüste Lehmann zur Uebernahme der Direction gereizt, denn ein Serailchen allerliebster junger Odaliskehen war wohl geschaffen, den kleinen Chniker zu

den tollfühnsten Unternehmungen anzuregen. Er sollte seine Gelüste gar theuer bezahlen. Eine Schuldenlast von sast 80.000 Gulden zwang ihn zur Flucht, und sein Unsternehmen, das außer dem Engagement der liebenswürdigen Baudevillistin Bernolla, einer natürlichen Tochter weiland Director Carl's, nicht Einen glücklichen Wurf aufzuweisen hatte, war wie eine Seisenblase zerplast.

Mit Mühe konnte Eugenio Merelli am Carl-Theater seine italienische Oper mit der Patti abspielen (die Mitglieder sangen sogar an einem Abend zum Bortheile des
schon bankerotten Pächters Lehmann), das so eben beginnende Gastspiel der Seebach-Niemann löste sich von
selbst auf, und die Sperrung dieses Theaters, aus dem dessen Eigenthümer nie genug Pacht herausschlagen konnten, erfolgte ganz in das Ungewisse, ohne daß sich Jemand
darüber wundern konnte; über Nacht ergriff Lehmann die
Flucht, dann wieder in Riga den Pinsel, und hat nun Gelegenheit sich neue Luftschlösser zu malen, nachdem die lesten
sür ihn so unheilvoll entschwunden waren.

Der Brand des Quaitheaters lenkte Treumann's Auge auf das verlassene Carl-Theater; er pachtete solches und bezog es mit seiner completten Gesellschaft am 19. Ausguft 1863, heute sich noch darin an einem der rentablen Geschäfte erfreuend.

----

### X.

# Director Carl Carl.

(Biographische Stige.)

Carl von Bernbrunn, mit dem Theaternamen Carl Carl, ift zu Krakau im Jahre 1789 geboren. Sein Baterwar Privatier, seine Mutter, vom alten Adel herstammend, war eine geborne Baronin von Wehlar, deren Bruder bis in die Bierzigerjahre hier lebend, schon darum eine in Wien sehr bekannte Persönlichkeit war, da er sich leisdenschaftlich gerne auf den Türken hinausspielte, und hier auf offener Gasse ganz behaglich mit seinem rothen Feßam Kopse, seiner langen Pfeise mit obligatem Bernstein-Mundstück und in seinen bequemen hellsarbenen, ledernen Pantosseln spazieren ging.

Carl erhielt seine Erziehung hier in der k. k. Ingenicur-Akademie, aus welcher er als Fähnrich in ein österreichisches Jägerbataillon trat. Als solcher machte er 1809 den Feldzug gegen Frankreich mit. Eine nicht uninteressante Episode aus Carl's militärischen Lausbahn ift, daß er, von dem commandirenden General als Galoppin verwendet, bei einem Ritt mit wichtigen Depeschen den Franzosen in die Hände siel, und als Kriegsgesangener im Castell zu Mantua mit dem Tiroler Leonidas, dem tapseren Sandwirth Andreas Hofer, gleichzeitig gesangen geshalten wurde, und seinen Tod eben so sicher zu erwarten hatte, als jener Hofer wirklich ereilte, hätte nicht die Protection und Fürbitte der Fürstin Porzaga ihm Leben und Freiheit gerettet. Aus der Gesangenschaft bestreit, trat Carl aus der k. k. Armee, ging nach Wien und wurde daselbst Schauspieler.

Seinen erften theatralischen Versuch machte Carl Theater in der Leopoldstadt als Heldenliebhaber in dem Schauspiele "Lanassa". Er spielte am Leopoldstädter Theater noch einige Zeit und reifte dann von da nach Dunchen, wo er im Beinmüller'schen Theater ein Engagement für zweite Liebhaber mit so kleiner Gage erhielt, daß er, um seine Existenz zu friften, gezwungen war, sich nebenbei durch Copiren von Rollen und Studen ein paar Gulden zu verdienen. Als später das Beinmuller'sche Theater, welches nur aus Holz gezimmert war, während eines Räuber=Spectatelftuctes in Flammen aufging, überfiedelte die ganze Truppe in den Herzogengarten, wo Beinmüller mit königlicher Bewilligung in der großen Orangerie sein Theater aufschlug. Von dieser improvisirten Buhne trat Carl in das königliche Hoftheater und vermälte fich ein Jahr später mit der fehr talentvollen königlichen Sof=

schauspielerin Frln. Margarethe Lang. Durch seine seltene Gabe im Ersinden effectvoller Scenirungen und interessanz ter Arrangements erwarb er sich in kurzer Zeit derart die Gunft des königlichen Hoftheater-Intendanten, Baron de la Motte, in so hohem Grade, daß er, obschon der jüngste Schauspieler am königlichen Hostheater, zum wirklichen Regisseur ernannt wurde, nachdem er provisorisch diesen Posten schon durch einige Zeit ausgefüllt hatte. Ein paar Jahre darauf erhielt Carl das inzwischen neu erbaute zweite Theater am Farthore mit einem Zuschuß von jährlichen 12.000 fl. als unmittelbarer Director.

In dieser Epoche legte Carl den Grundstein zu jenen zwei Millionen, die er nach seinem Tode hinterließ,
und gleichzeitig vertauschte Carl auch die Blechrüftung,
den Helm und das Schwert des Helden mit der Schellenkappe und der Holzpritsche des Jokus. Seinen ersten, sehr
glücklichen Bersuch als Komiker machte er als Herr von
Springerl in Gleich's Posse: "Der Fleischhauer von
Dedenburg, "welchem bald alle Gattungen von Staberliaden folgten, womit er sich an der deutschen Bühne
einen Namen machte, so daß er bald zu den Gelebritäten
in diesem Fache gezählt wurde.

Durch seine geschickte speculative Directionsführung und durch seine raftlose Thätigkeit wurde er in kurzer Zeit ein nur zu glücklicher Rivale des mittlerweile in die Leiztung eines anderen Intendanten, des Herrn von Stich, übergegangenen ersten Hoftheaters der Residenz und man suchte Carl von seiner Directionsführung um jeden Preis

zu verdrängen. Die Carl gespielten Intriguen bestanden darin, daß man seinen jährlichen Zuschuß von 12.000 sl. auf 6000 fl. heradzudrücken wußte; allein Carl blieb auf seinem Posten, und war nach wie vor der gesürchtete Resbenbuhler des ersten königlichen Hostheaters. Endlich brachten es die Gegner Carl's dahin, daß diesem die jährsliche Subvention für das Farthortheater bis auf 3000 fl. heradgedrückt werden sollte.

Da erbat fich Carl eine Bedenkzeit und da er mitt= lerweile Runde erhalten hatte, das Theater an der Wien in der Refidenzstadt Bien liege in seinen letten Zugen, erbat er sich vom König Max I., bei dem er in höchster Bunft ftand, einen zweimonatlichen Urlaub für fich und feine ganze Gefellschaft, um in Wien Gaftrollen zu geben. Bei diesem Gesuche wurden wieder feine Feinde feine eif= riaften Fürsprecher, indem es in ihren Kram paßte, den gefürchteten Carl los zu werden. Er erhielt den begehrten Urlaub und reifte mit seiner ganzen Gesellschaft nach Wien, daselbst am 19. August 1825 ein zweimonatliches Gaftspiel im Theater an der Wien mit Cuno's "Räubern auf Maria Culm« eröffnend. Er feste dieses Gaftspiel mit fo beispiellosem Glude fort, daß er fich veranlaßt fühlte, um weitere dreimonatliche Berlängerung diefes Urlaubs ein= zukommen, die er auch erhielt. Inzwischen ftarb am 12. Dc= tober 1825 König Max in München; zugleich drangen die Gläubiger des Grafen Palffy, des Eigenthümers des Theaters an der Wien, in Carl, diese Buhne für eine langere Reihe von Jahren in Pacht zu nehmen. Hiezu konnte sich Carl aus dem Grunde nicht allsogleich entschließen, weil ihn und seine Frau noch Verpflichtungen an das königliche Hoftheater in München banden. Er brach schnell sein Gastspiel ab, und kehrte mit seinen Mitgliedern nach München zurück, wo es zuvörderst wieder seine Feinde waren, die ihm die besten Dienste erwiesen, da Niemanden mehr als diesen an Carl's schleunigem Fortkommen aus München gelegen sein konnte. Er und seine Gattin wurden mit ganzem Gehalt pensionirt, und ihnen wurde, was unter Ludwig's Regierung noch keinem Baier bewilligt wors den war, das Verzehren der Pension im Auslande ges stattet.

Im August 1826 kam Carl zum zweiten Male nach Wien, und übernahm daselbst für längere Zeit den Pacht des Theaters an der Wien desinitiv um den Pachtschilling jährlicher fl. 12.000. Im Jahre 1827 trat er mit Josephine von Scheidlin, einer gebornen Hensler, als Eigenthümerin des Josephstädter Theaters, in Compagnie und leitete beide Theater bis zum Verkauf des letzteren an Franz Pokorny. Dieses Compagnie Schhäft spielte Carl den Komiker Scholz in die Hände, und im März 1831 gewann er Nestron für sein Theater. Wenn es auch nicht zu läugnen ist, daß Carl den Wienern, während seines fast 30jährigen Wirkens als Vorstand mehrerer Bühnen Wiens, viele Genüsse geleistet habe, so bleibt es doch unbestritten, daß er zur Vildung des Ges

schmacks des Publicums nicht nur nichts beigetragen, daß er diesen sogar systematisch untergraben. Der Verfall des ernsteren Schauspiels ist wesentlich dem Gebaren Carl's zuzuschreiben. Auch verstand er es nicht, so elastisscher Natur er übrigens gewesen, mit der Zeit Schritt zu halten, und hing am Alten, Abgenützten mit eiserner Beharrlichkeit, und der Zops, den er als Staberl trug, hing ihm gewaltig auch im Leben nach hinten.

Im Jahre 1835 drängten die Bruschofefn'ichen Gläubiger auf den Berkauf des Theaters an der Wien, weil Carl fich zu keinem höheren Pacht verftehen wollte, und das Theater wurde wirklich in drei Terminen öffent= lich ausgeboten. Da fich aber an den drei Auctionstagen auch nicht Ein Räufer meldete, waren die Gläubiger gezwungen, den Pacht mit Carl zu erneuern, und von dem Bachtschilling jährlich noch 1000 fl. nachzulassen. Um Aehnlichem vorzubeugen, beschloß Carl das alte Theaterchen in der Leopoldstadt, das kleine, unansehnliche Bauschen, worin er seine theatralische Laufbahn begonnen, und für welches er vielleicht eben deshalb ftets eine besondere Vorliebe bewahrte, zu kaufen, um im Nothfalle, wenn an der Wien wieder eine Gläubiger=Rrifis einträte, doch ein eigenes Theater zu haben. Zur Durchführung dieses Planes bot fich im Jahre 1838 die schönste Gelegenheit, indem der Sohn des Erbauers diefes Saufes, der damalige Gigenthumer Berr von Marinelli, eben damals vollends zu Grunde gegangen war. Carl kaufte das alte Theaterchen um den Preis von 170.000 fl., leitete nun wieder zwei Bühnen und er hat sich nie thätiger und umsichtiger bewiesen, als gerade zu jener Zeit.

Im Jahre 1845 drängten die Gläubiger des Theasters an der Wien neuerdings wieder auf den Verkauf diesses Hauses, wo Carl den ihm angebotenen Kauf desselben um die Summe von 145.000 fl. ausschlug, in der sesten lleberzeugung, daß sich abermals kein anderer Käuser sinden werde. Aber dießmal täuschte sich Carl ganz gewaltig, denn schon am ersten Tage der Versteigerung erstand Pokorny dasselbe um 199.000 fl. — Carl, der gewohnt war, große, prachtvolle Bühnen zu leiten, war nun auf das kleine, unschöne Theater in der Leopoldskadt verwiesen.

Mit diesem unvermutheten Theaterkauf übte Baron Dietrich, dessen Fonds Pokorny zu dieser Action behilfslich waren, eigentlich nur eine Repressalie für die schmähsliche Weise aus, auf welche Baron Dietrich im Vereine mit dem Baron Schloissnigg, diese zwei Hauptgläubisger Marinelli's, im Jahre 1838 sich durch Carl im Momente des Kausabschlusses des alten Leopolostädter Theaters geprellt sahen. Das war der Steinadler, welcher dem kühnen Schüßen Carl von den beiden reichen Baronen nicht geschenkt bleiben sollte.

Es war dieß die erste Schlappe, die er seinem notorischen Starrsinn und seiner vermeintlichen Unsehlbarkeit verdankte. Sie ergriff ihn aber so sehr, daß er an Einem Tage um zehn Jahre gealtert erschien; und von hier ab wendete ihm auch daß Glück den Rücken zu, er machte Fehler auf Fehler. Bon dem schönen großen Theater verdrängt, begann er am 3. Mai 1845 mit "Unverhofft" mit verstärkter Gesellschaft seine Vorstellungen im alten Leopoldskädter Theater. Die bald darauf vorgenommene Renovation des alten Häuschens gestaltete dieses so anziehend, daß Carl sast durch sechs Wochen kein neues Stück zu geben brauchte, so massenhaft strömte ihm das Publicum zu, aber es war und blieb ein Häuschen. Er ließes im Jahre 1847 niederreißen, und an dessen Stelle das neue Carltheater ausbauen.

Um 7. Mai 1847 fand die lette Vorftellung im alten Theater ftatt, am 10. December desfelben Jahres wurde das neue Theater mit dem Luftspiele: "Gigenfinn, « von R. Benedix, dem Baudeville: "Die schöne Müllerin« und der Reftron'schen Posse: "Die schlimmen Buben" eröffnet. Groß follte die Täuschung des Publicums fein, das von Carl, der drei Jahre früher mit seinem Decorateur de Pian und mit seinem Theatermeifter nach Paris reifte, und dort Modelle für das neue Theater aufnehmen ließ, etwas Practisches erwartete, dagegen aber durchaus Unpractisches erhielt. Das Haus war zwar im hochften Grade glanzvoll decorirt und beleuchtet, aber wie ge= fagt, ganz unpractisch erbaut. Es ift unakuftisch, bat an mehreren Stellen des Parterres und der Logen Echo's, auch ift ein großer Theil des Publicums durch die unglückliche Joee, das Theater in Form einer Rotunde aufjuführen, von dem Ueberblick des gangen Saufes ausgeschlossen; die Tageskoften wurden im neuen Sause bedeutend gesteigert, die Einnahmen blieben hinter denen im kleinen Häuschen. Was Wunder, daß Carl, der durch dieses Wißlingen den Kopf oder doch mindestens den Geschäftsgeist eingebüßt zu haben schien, auf längere Zeit sogar gemüthskrank wurde.

So kam das Jahr 1848, welches den Theatersbesuch noch mehr verringerte. Statt um so thätiger in die Directionszügel zu greisen, zog Carl es vor, Soldaten und Bezirkschef zu spielen, und er suchte den Ausfall seiner Casse durch barbarische Beschränkung seiner Mitglieder zu decken. Un jedem einzelnen Crawallstage, an dem nicht gespielt werden konnte, entzog er seinen Mitgliedern den entfallenden Betrag ihrer Gage und Emolumente, und reducirte zuletzt gar die sämmtlislichen Gagen um ein Sechstheil, welches er der Gesellsschaft nach einem Jahre zurückzuzahlen versprach, factisch aber nie wieder zurückgab.

Bon da ab führte er sein Geschäft mit wechselndem Glücke, aber mit gebrochenem Geiste bis zum 18. Februar 1854 fort, wo ihn zum ersten Male der Schlag rührte, und ihn ebenso zum Dirigiren wie zum Romödienspielen völlig untauglich machte. Am 16. August 1854 wiedersholte sich der Schlagsluß und eine Gehirnlähmung machte um  $9^{1}/_{2}$  Uhr Abends in Sschl dem vielbewegten Leben dieses jedensalls merkwürdigen Mannes ein jähes Ende.

Franz Pokorny als Director und Eigenthümer des Theaters an der Wien; — theure Säste; — Sommertheater; — Alois Pokorny; — Friedrich Strampfer; — die Maskenbälle.

Richt bald hatte ein Mann aus der Provinz sich in Wien eines so großen Glückes, einer so freundlichen Aufnahme zu erfreuen als Franz Pokorny, der Director des
städtischen Theaters in Preßburg, später in Baden und
Dedenburg, in welch' letzteren Stadt Pokorny ein nenes,
nettes Theater erbaute. Pokorny kam mit einer ziemlich
guten Gesellschaft nach Wien in's Josefstädtertheater, und
obwohl man wußte, daß der Mann mehr Herz als Kopf hatte,
nahm man keine Secunde Anstand, sein Unternehmen in
freundlicher Weise zu unterstüßen, weil das Publicum in
Wien auch einen Theaterdirector wünschte, der seiner
Gesellschaft väterlich zugethan, nicht ihr Tyrann sein wollte.

Diese so gunftige Stimmung des Publicums und der Umftand, daß ihm Toldt, Raifer und Schifh Caffe machende Stude lieferten, worunter beispielmeise der "Zauberschleier, « der — in Wien ein unerhörter Fall zweihundert Borftellungen in ununterbrochener Reis benfolge erlebte, und die Capellmeifter Titl, Suppé und Binder höchft gelungene ansprechende Musiken, batten Pokorny, wurde er fich in feinem Glude gemäbigt haben, am tleinen Josephstädtertheater zum reichen Rann gemacht, während er später am großen Theater an der Wien, dem Carl den Grundstein zu seinen erworbenen Millionen dankte, schmählich abwirthschaftete. Aber den alten Capellmeifter (das war Poforny früher zugleich an seinem Theater) drängte es, an die Spite eines Opern= theaters zu treten, von einer Bedeutung, welche mit der Hofoper die Concurrenz aushalten follte! Das war Poforny's Sauptschwäche, die Quelle feines baldigen Ruins.

Eine Oper hätte in Wien neben dem Hofoperntheaster leicht gedeihen können, doch müßte sich dieselbe ihrer Natur nach jener so bescheiden untergeordnet haben, wie jahrelang in Wien das Schauspiel im Theater an der Wien unter jenem im Hofburgtheater Ein leichteres Operngenre, das Singspiel, namentlich die sogenannte Spieloper, das wäre das für Pokorny's Unternehmen lebensfähige Feld zum Bebauen gewesen. Beweis dafür später die Offenbach'schen Operetten. Allein er wollte durch seine große Oper jene im Hofoperntheater verdunskeln, und das war Unsinn! Die Zeiten waren vorüber, wo,

wie unter Grafen Palffy, die Hofoper in einer Beist frankelte, die es zulässig machte, daß ein Privattheater sich eine bessere Operngesellschaft hatte bilden können, all daß reich subventionirte Hoftheater.

Nach dieser kleinen, nöthig erachteten Ginleitung wenden wir uns dem Theater an der Wien unter der Di rection von deffen neuem Gigenthumer Potorny gu. De Rauf dieses Theaters wurde im Frühjahre 1845 abge schlossen, Potorny hatte somit bis zum Berbfte einig Monate Zeit, fich eine vollständige Gesellschaft zu bilden wohl auch sein neues Saus nach seinem Geschmade ber richten zu laffen. Die Gesellschaft für Oper, Schauspie und Poffe war eine leidlich gute; — daß Pokorny wie der zur alten Decorirung seines Theaters Silber und Blau, als der das freundlichfte Bild gewährenden griff, war eine glückliche Idee. Weniger einverstanden konnt man mit den im Innern des Theaters, im Zugang zum Barterre gemachten Neuerungen sein; da wurde 3. B. in Parterre ein neuer Boden gelegt mit einer schiefen Reigung, nicht unähnlich einem Dache, und für Ragen vielleicht auch höchft comfortable; es wurde, um größere Gin nahmen zu erzielen, der beste und bequemfte Plat in ganzen Theater, das zweite Parterre, aufgelassen; es wur: den in den Zugängen von der Caffe in's Parterre, warum, das wiffen vielleicht die Götter, Erhöhungen angebracht, daß man Stufen auf, Stufen absteigen mußte, nicht un: ähnlich dem Brückenlabyrinth in der Lagunenstadt Benedia

Die Eröffnung geschah mit Flotow's kurz vorhei

in Hamburg mit entschiedenem Glück gegebenen neuen Oper: "Alessandro Stradella" und mit einem Prolog, den Pokorny bei den Wiederholungen beibehalten wollte, und wirklich nur mit Mühe davon abzubringen war! Frl. von Treffs, jest verehelichte Strauß, sang darin, Mertens, ein ausgezeichneter Spieltenor mit zarter, wenngleich kleiner Stimme, gab den Stradella; das Banditenpaar waren Herr von Westen und dalle Uste. Das Unternehmen hatte einen guten Ansang, obwohl kein Ersahrener läugnen konnte, die vorhandenen Opernkräfte seien zu schwach.

Für's Schauspiel war Runft gewonnen, der damals schon zu altern begann, und dem das Memoriren schwer siel, die Bruckbräu, später Frau Mittel=Beißbach und ihr Gatte. Besser war gleich zu Ansang die Posse bestellt mit Herrn und Frau Beckmann. — Ersterer debustirte in Raiser's Posse "Sie ist verheiratet" — mit Fräuslein Rudini, dann dem leider zu früh bald darauf in Hamsburg verstorbenen Komiker Starke. Als Beckmann bald darauf in's Hosburgtheater übertrat, erhielt er hier zum Rachsolger Herrn Findeisen, gleichsalls einen Berliner Romiker. Das Schauspiel wurde bald gänzlich bei Seite geschoben, und gewann erst wieder sür kurze Zeit einen Boden, als Mosenthal mit seiner "Deborah" (einer Glanzrolle der Beißbach) hervortrat.

Dagegen ward der Oper, für die allmälig neue Kräfte gewonnen wurden, eine erhöhte Theilnahme zugeswendet. Frl. Hellwig, Frau Ernst-Raiser, die Tenore Bielciczky und Ditt waren glückliche Acquisitionen.

Aber Pokorny ftrebte Soberes an, ihm mar darum gu thun, die Hofoper zu verdunkeln, vielleicht fich felbft den Pacht derfelben zu erringen. Unglückfeliger Bahn! Die komischen Opern von Lorging schienen ein zu leichtes Genre, hatte man es doch auf nichts Geringeres als auf Menerbeer's " Vielka" ("das Feldlager in Schlefien"), auf ein Gaftspiel des damals neu aufgetauchten Operngeftirnes Jenny Lind, auf einen Staudigl, Bifchet, Baiginger, Steger (Stafics), eine Frant, eine Marra abgesehen. Pokorny erreichte mit der Zeit Alles, was er anftrebte, er gab auch die neuen Opern: "Der Baffenschmied von Worms" von Lorging, "Marittana" von Wallace, "Guttenberg" von Füchs u. f. w., aber er überzeugte sich nur zu bald, daß allzu leckere Roft, wie einige der genannten Gafte, nur den Magen des Publicums verderben, und für das Solidgute, nicht Auffällige abstumpfen. Die so pompos aufgetretene Oper scheiterte bald, und Biele wollten fogar wiffen, Jenny Lind fei bei Beitem nicht zu dem vollen Bezug ihres bedungenen Sonorars gekommen, was auch bei Staudigl der Fall gemefen sein dürfte.

Darauf griff man wieder zu der weit billigern Posse, für welche Rott, Carl Treumann (aus Pest), Röhring und Grün allmälig gewonnen wurden. Treumann's erstes Debut war, wenn wir nicht irren, sein Supser in Kaiser's "Stadt und Land" und ein paar Stücke des damals auftauchenden Possendichters Elma'r: "Des Teusels Brautsahrt, "dann "Paperl", von denen wohl jedes hundert Wies

derholungen erlebte, reichten hin, Carl Treumann zum ausgesprochenen Liebling des Wiener Publicums zu stempeln. Im "Paperl" excellirte auch dessen Bruder Franz Treumann durch die Borführung eines Hamburger Schiffsrheders, indem er sich ganz und gar den Jargon dieser Bolksclasse zu eigen gemacht hatte. Damals verrieth auch der um diese Zeit in's Hosburgtheater übertretende Schauspieler Verstl, daß in ihm eine nicht zu unterschästende komische Ader pulsüre, für deren Pslege er in den neuen Verhältnissen leider gar nichts thun konnte.

Während nun wieder eine Zeitlang die Possererschöpfsten Theatercasse zu Hilfe kam, überrumpelte Pokorny das Jahr 1848, und da war es das Theater an der Wien, das durch die Darstellung des "bemosten Hauptes", mit dem tresse lichen Wizier Rott, die Kapenmusik in Wien zum ersten Male auf die Bühne brachte. Mitglieder der akademisschen Legion, darunter der Hauptmann Wutschel, traten als Schauspieler auf, es war ein Säbelgerassel im Theaster wie in einem Feldlager. Auf die setten Jahre solgten gar bald magere, und nur mehr einzelne Krastanstrengunsgen verhalsen dieser Bühne zu einem Scheinleben.

Mittlerweile hatte Pokorny auch die unpractische Idee des Baus einer Arena, dieser größten und größten Profanation der Kunft, durchgeführt, und so scheinbar blüshend das Geschäft zu Ansang auch, von der Witterung begünftigt, ging, zumal da Berla der neuen Unternehmung mit seiner gelungensten Posse, dem "Gervinus", eine so kräftige Unterstützung angedeihen ließ, so schnell grinste nur

du bald hinter blühenden Wangen das bleiche Antlit des Todes hervor. Die Arena hatte keine Lebensfähigkeit, und so pompös sie aufgetreten, so geräuschlos und heimlich schlich sie von dannen.

Die Zinsenwucht von den auf dem Hause haftenden Capitalien lastete centnerschwer auf dem Unternehmen, und ein gütiger Himmel berief den unglücklichen Director noch eher in das bessere Leben, als er sein Theater zur völligen Aussösung gebracht sehen sollte. Er starb am 7. August 1850, eine sehr zahlreiche Familie hinterlassend, in dem nahen Meidling, und sein Nachsolger in der Directionssührung, sein Sohn Alois, ein tüchtiger Regisseur, war der nicht beneidenswerthe Erbe.

Ein charafteriftischer Zug von Pokorny's Gutsmüthigkeit war darin zu erkennen, daß er an einem Sonntage, beinahe schon dem letten, welchen er erlebte, ttot dem daß große Ebbe in der Casse und die Arence gedrückt voll war, als im 2. Act ein Regen ausbrach, von dem ihm zustehenden Rechte, nach beendetem ersten Act kein Geld zurückzugeben, keinen Gebrauch machte und dert Cassen das Aviso zugehen ließ, jede Karte im vollen Bestrage einzulösen. Er mochte von einem Sonntagsspubliscum in der Arena, das größtentheils aus Fabriksarbeitern und Bürgersleuten bestand, nicht das Geld einstreichen, ohne daß er diesem für den vollen Betrag auch eine entsprechende Leistung geboten hätte.

Bu Pokorny's Leiche ftrömten die Wiener schaarenweise nach Meidling, und seinem Sohne Alois, der gewisfermaßen vom sterbenden Bater zum Bormund und Er= nährer seiner zahlreichen Geschwifter ernannt worden war, famen schon deshalb die vollen Sympathien des Bubli= cums entgegen.

Zi

K III

Leider gebrach ce ihm an den Mitteln, das schon schwankende, finkende Fahrzeug zu retten; es mußte fin= ten, und war nur mit dem Aufwande aller Rrafte noch eine Beit lang über dem Baffer zu erhalten. Solche Gewalt= anftrengungen waren die glanzvolle Inscenesegung von Levitschniag's "Tannhäuser", waren später die Baron Rlesheim'ichen "Rindermärchen", welche die Eriftenz dieser Buhne noch kunftlich aufrecht erhielten. Un ein Aufkom= men war nicht mehr zu denken; Patient starb an völliger Erschöpfung der Rrafte, und Pokorny hatte, da ein republikanisches Regime auch schon bei der Geburt den Todes= keim in sich trug, keinen Ausweg mehr, als den Concurs anzusagen und das Theater zu schließen, was im Sommer 1862 geschah.

Sein Nachfolger in der Directionsführung und im Pacht dieses Theaters, für welches sich in wiederholten Reilbietungs-Terminen teine Räufer vorfanden, war feit 15. September 1862

# Briedrich Strampfer,

zulett Theaterdirector in Temesvar. Friedrich Stram= pfer ift der Sohn des sehr ehrenwerthen Beinrich Stram= pfer, eines vieljährigen weißen Sclaven Carl's, der den Umftand, daß Strampfer eine zahlreiche Familie zu ernähren hatte, dazu benütte, ihn im Gagenausmaß bis in's Unverschämte zu drücken, so zwar, daß Strampfer jede freie Stunde zum Copiren von Rollen benüten mußte, um nur die Seinen ernähren zu können. Schon aus dies sem Grunde gönne man dem Sohne das Glück, welches ihm jest zulächelt, und das ihn bei einiger Beharrlichkeit wohl in den völligen Besitz eines Hauses bringen könnte, das er jest als Pächter benützt und bewohnt.

Sein jetiger Flor basirt auf dem Besitz der Localsängerin Frl. Gallmeyer, die mit der Krones hauptsächlich die enorme Keckheit gemein hat; aber seine Posse versügt noch über bedeutende Kräfte, wie Kott, der im wohlverstandenen eigenen Interesse hierher, als auf den eigentlichen Boden seines Wirtens, zurückgekehrt ist, Friese, Bittner, Swoboda u. s. w., und hat an Berg (Ebersberg), Bittner, Zell (Dampsschiffahrtscapitan Walzel) Autoren, die ihn mit zugkräftigen Stücken versehen haben.

Blank hat mittelft der Gallmeyer den Cancan der Bühne einverleibt, ein Geschenk, auf das dieselbe stolzt gu sein durchaus nicht Ursache hat. Den Cancan der Gall=meyer würde ein Sergeant de ville auf den Maskenbäl=len in dem frivolen Paris nicht dulden, — wir duldenzund bewundern noch viel Aergeres. In jüngster Zeit hat uns Director Strampfer in der textlich unglaublich alber=nen Ausstattungskomödie: "Schashaxl" mit der berühm=ten Pariser Cancanistin Rigolboche bekannt gemacht, einer Dame, die jedenfalls unbedeutender erschien als ihr Rus.

Die Maskenbälle im Theater an der Wien sind sehr anständig, mit Recht die beliebtesten der Residenz, aber jene im Sophien=, im Dianasal, beim Schwender u. s. w. waren im ersten Jahre durch die ausgelassenste und frechste Debardeur=Wirthschaft bis zu einem Grade von Sittenlosigkeit gediehen, der nothwendig ihr baldiges Ende herbeisühren wird. In dieser Beziehung haben die Wiener von 1863 und 1864 eine große Aehnlichkeit mit den Wienern von 1848, und wer weiß, folgt dem Aussschreiten nicht wie dort das Säbelregiment, so doch ein gewiß nur dringend nöthig gewordenes Polizeiregiment. Daß es doch nur so Wenigen gegeben sein soll, eine Freisbeit mit Maß genießen zu können!

#### XII.

# Das Theater in der Josephstadt.

Diefes von Suber erbaute Theater, in feiner gegenwärtigen gefälligen Form ein Werk Rornheifel's, er= freute fich feit der erften Beit seines Beftandes des au sgedebnteften Brivilegiums unter allen fünf Buhnen Wiens, und dennoch konnten es deffen Directoren und Gigenthumer, welche, wie bei feiner andern Buhne Wiens, rasch und oft wechselten, mit wenigen Ausnahmen auf keinen grünen Zweig bringen. Bon Huber kam die Direction an Maner und den Theaterdichter C. F. Bensler, - später an deffen Tochter, Frau von Scheidlin, welche eine Zeit lang in Compagnie mit Carl Directionsruder stand. — Im raschen Wechsel gewahren wir, mahrend der Wirth Wolfgang Reufchel Eigenthumer des Hauses und des Theater-Privilegiums ift, an der Direction Fr. Hoch, — die BB. Scheiner, - Stöger, - Potorny, spater auch Eigenthumer des

;,

Sauses und derjenige, der, wäre er, wie schonerwähnt, besonsener gewesen, an diesem Theaterzum reichen Mann geworden sein würde, denn in der That, was Pokorny besessen, als er Den unglückseligen Kauf des Theaters an der Wien abgesichlossen, das Alles hatte er sich bei der Direction des Eleinen Josephstädter Theaters erworben. — Noch einmal, über schnell wieder verschwindend, begegnen wir Hrn. Stöger an der Direction dieser Bühne, die von ihm an Megekle abgetreten ward, — von jenem aber an Hoffsmann überging, der noch heute an der Spize des Unternehmens steht, das sich nur mühevoll ringend und kämspsend erhalten kann.

Unmittelbar nach Erbauung dieser Bühne ragten unter den Mitgliedern die Romiker Thyam, Plaßer, einer der glücklichsten Imitatoren Raimund's (besonsers überraschend, was die Waske betrifft), und der noch lebende Hopp hervor. Zu den vorzüglichsten Mitgliedern dieser Bühne zählten noch unter den Männern: M. Fischer, Dunst und Rreß, letzterer auch Bibliothekar und ein Darsteller par excellence für Greisenrollen, wie z. B. das hohe Alter im "Mädchen aus der Feenwelt". Bon so einem Kreß'schen hundertjährigen Greis konnte man mit Ritter von Taubenklee in "Roderich und Kunigunde" sagen:

"Ein ehrwürdiger Greis Und mäkert wie eine Geiß."

Herr Seligmann, damals noch ein grimmiger Intriguant, geftaltete sich später zum pudelnärrischen Pierrot, der in Occioni's Pantomimen, vornehmlich in der "Zauberrose", welche weit über 100 Vorstellungen erlebte, sich zu seltener Beliebtheit emporschwang, um im hohen Greisenalter, über 80 Jahre alt, als Pascha in Daum's Elysium elendiglich zu enden! Ferner im weiblischen Personale die Localsängerinnen Dunst, Sartorius die ältere und jüngere, später die Walla, Frln. Grünsseld und die beiden Schwestern Josephine und Caroline Planer.

Anfänglich gehörten beide Schwestern zu den beliebtesten Tänzerinnen im Josephstädter Theater. Josephine
war jahrelang ein gar zierliches Columbinchen, trat später zum Schauspiel über und war unter Pokorny's Direction die unverwüstliche Fee Zelia im "Zauberschleier".
Ihre jüngere Schwester Caroline entsagte, als die Geliebte des reichen Baron Sch..., schon früher der Bühne,
und zog sich ins Privatleben zurück. Darstellerin der Columbine wurde nach Fräulein Planer Frau Mehlig, die
Gattin des Tenoristen Mehlig vom Theater an der Wien,
eine merkwürdig magere Frau.

Ilm jene Epoche haben das Josephstädter Theater zus meist mit ihren Dichtungen Hensler, Rosenau und Told, Weisl, Gleich und Bäuerle versorgt, und das waren gewiß noch glückliche, primitive Zeiten, wo "Nigilibigilis" von Told, "Menagerie und optische Zimmerreise in Krähswinkels", "Sküs, Mond und Pagat" u. s. w. Cassaftücke wurden. In "Menagerie und optische Zimmerreise in Krähswinkels" hat sich der damals von Brünnkommende Sopp zus

erft in der hochkomischen Darftellung des böhmischen Rathsdieners als Komiker hervorgethan und den Grundstein zu seiner nachmaligen Beliebtheit gelegt.

Unter der Scheiner'schen und Hoch'schen Direction nahm eine Zeit lang das Gastspiel Carl von Holtei's und dessen schönen, leider zu früh verstorbenen Gattin Julie das Interesse des Wiener Publicums in Anspruch, aber so recht packen und ziehen wollte das Singspiel nicht, dazu war es vielleicht zu harmloser Natur. Das Josephstädter Theater war es auch, in welchem Raimund das erste Mal in Wien auftrat, — damals noch als Intriguant und Bösewicht, — dem er ein paar Decennien später seinen Schwanengesang, seinen "Verschwender", lieferte.

Was diese Bühne Künstlerisches leisten konnte, tauchte erst unter Stöger's Direction auf, wo dann aber auch die Oper, von Graz importirt, mit einer Zimmer, Kratky, Dielen, Beisteiner, mit einem Demmer, Pöck, Preisinger, Emminger, Rott, dann als Gast mit der berühmten Sabine Heinefetter eine Zeit lang der k. k. Hofoper eine gefährliche Concurrenz machen sollte. Unter Stöger wurde, wie schon erwähnt, auch Raimund's "Verschwender" das erste Mal gegeben, sowie auch die vom Capellmeister C. Kreuzer eigens für diese Bühne componirte Oper: "Das Nachtlager in Granada. "Stöger war es, der nächst Pokorny während seiner ersten Directionssührung das meiste Geld am Josephstädter Theater verdient hatte.

In die Periode von Stöger's zweiter, nur schnell vorübergehender Directionsführung fällt die Aufführung von Auber's "Handée" und das Engagement der Sangerinnen Louise Meyer (Dustmann) und Hellwig (jest Gattin des Herrn Dr. von Vivenot), sowie des Spieletenors Peretti.

Bunachft nach Stöger brachte Potorny die Oper im Josephstädter Theater in Flor, und wir brauchen, um Alles gefagt zu haben, bier nur der Aufführung von Dener= beer's "Hugenotten" mit den Hh. Dragler und Dobrowety zu erwähnen. Aber nicht bloe die "Sugenotten" wurden an diefer Buhne früher als im Hofoperntheater gegeben, ein Gleiches galt auch von der Oper: "Die Stumme von Portici" mit Frln. Tomaselli, der Mutter unferer Gallmener, als Prinzeffin und noch einige Jahre früher mit Beber's "Oberon", in welcher Oper Hopp der erfte Scherasmin gewesen. Aber auch die Bosse brachte Pokorny im Josephstädter Theater zu seltenem Flor; er hatte dafür Feichtinger, Beiß, Baptift und Ballner, letterer einer der gludlichften Nachahmer Raimund's, die Thomé, genannt Spenferl-Thomé, und Löffler im Engagement. Drei Capellmeifter: Titl, Broch und v. Suppé, arbeiteten unter Pokorny's Direction für die mufikalische Ausschmudung der Possen, und was Titl's Mufit an dem fabelhaften Erfolg von Told's über vierhundert Aufführungen erlebt habendem Zauberfpiel "Der Bauberschleier" für einen Antheil hatte, ift in Bien allbekannt. Das Glück, welches der "Zauberschleier" gemacht, die Summen, welche dieses Stück eingetragen hatte, machten den Director Pokorny wirbelig; er fühlte sich beklommen in dem engen Hause, und ließ sich zum Raufe des Theaters an der Wien verleiten, das nur zu bald der Ruin für sein Glück wurde.

Bon Pokorny bis auf den heutigen Tag friftet das Josephskädter Theater nur ein Scheinleben, und es tauchte außer ein paar Stücken von Berg (Ebersberg) und Langer, dann Kola's (Nikola's) gelungene Posse "Der letzte Zwanziger", die auch mehr als 100 ununterbrochene Borftellungen erlebte, etwa ausgenommen, nichts mehr dort auf, was Beranlassung geben könnte, eine "Nückschau" auf diesen im Uebrigen so freundlichen Musentemspel Wiens zu wersen.

Doch halt! Auch dem Director Hoffmann sollte noch ein Sonnenblick des Glückes gegönnt sein in der mehrjährigen Racht seiner Bühnenleitung. Und wer sollte dieses Wunder zu Stande bringen?: Ein elend verstüm= melter Krüppel, der spanische Grotesktänzer mit nur Einem Beine, Juliano Donato.

Darum sage man nicht mehr, die Zeit der Wunder sei vorüber; — keineswegs, denn ein Wunder war es wahrlich, das von dem Publicum kaum mehr beachtete Josephstädter Theater und das mit selbem vereinigte Thaliatheater im Lerchenfelde in einer Reihe von 52 Gastrollen zur Sommerszeit sast bis zur Decke zu

füllen. Donato hat hier ein halbes Wunder geleistet; wenn man aber sieht, was dieser Tänzer mit nur Ginem Beine aussührt, kann man ohnehin die Mögslichkeit, daß noch Wunder geboten werden, nicht bestreiten. Rur daß er gar bald in Corradini einen Nachsfolger fand, wunderte uns nicht, ist es doch dem weltbesrühmten Blondin, den in Wien gar bald ein Akrobat im Circus Suhr nachahmte, nicht anders ergangen.

Im Rachahmen ward hier immer Großes geleiftet, — weniger im Erfinden!

Die vollen Häuser, welche das Pariser Ausstattungssstud "Schashazl" dem Theater an der Wien verschafft hatte, ließen Director Hossenn einen ähnlichen Verssuch mit einem dito Pariser Schaustud machen, "Den Villen des Teusels," in Scene gesetzt von dem Theatersdirector Molnar in Osen, und was den Inhalt betrifft, wo möglich noch alberner als "Schashazl". Der Ersolg blieb hinter den Erwartungen, obschon auch hier die Schaulust gehörig befriedigt wurde.

#### XIII.

# Das Theater am Franz Iosephs-Quai.

(Treumann-Theater.)

Von dem Augenblicke an, als Restrop sich entschlosen hatte, die weitere Directionsführung des Carltheaters uszugeben, stand auch bei Carl Treumann der Plan sest, nit der überwiegenden Mehrzahl der Nestrop'schen Gesellschaft man kann sagen mit Sack und Pack in's eigene Lager zu wandern, und ein neues Theater zu begründen, vofür er die behördliche Bewilligung schon in der Tasche patte, wie auch den dafür erwirkten Plat am Franz Josephs-Quai, also noch zur inneren Stadt gehörend.

Treumann war in der That zu einer solchen Untersiehmung vollberechtigt; war er doch von der Gunst des Bublicums getragen, wie es nur ein Auserwählter sein vonnte; commandirte er doch über die damals beliebseste Possengesellschaft in Wien, mit der Zusicherung, Leftron werde alljährlich im Winter zu einem mehrmos

natlichen Gastspiel kommen; hatte er doch mit Offenbach einen längeren Contract für den ausschließlichen Bezug von dessen beliebtesten Opern und Operetten abgeschlossen; besaß er doch hinreichend eigene Fonds, um vor der Hand ein Interimstheater erbauen zu können; stand ihm doch in Franz Treumann ein Bruder zur Seite, dessen Rath und unermüdsliche Thatkraft nicht mit Tausenden von Gulden aufgewogen werden konnte; Alles in Allem: das neue Unternehmen war kein gewagtes, es war ein im Vorhinein sast gesicherstes, als welches es sich wenige Monate später denn auch wirklich bewährte.

Unverzüglich wurde zu dem neuen Bau geschritten, und derselbe mit einer Eleganz, mit Geschmad und Schönsheit ausgesührt, daß das hölzerne, nur mit Riegelwänsden versehene Theater auf das zierlichste aussah, ganz gesschaffen, die Crême der Gesellschaft in sich aufzunehmen, bei der glänzenden Beleuchtung die elegantesten Toiletten im schönsten Lichte der Betrachtung bloßzugeben. Das neue Theater war auch gleich von seinem Entstehen her das Stelldichein der Lebemänner, der Börsehelden und der Halbirten.

Die Eröffnung dieses Theaters erfolgte, wie schon erwähnt, gleichzeitig mit Brauer's Entreprise am Carl-Theater am 1. November 1860 mit Offenbach's "Tschin Tschin" und zwei kleinen Piecen. Das Handinhandgeshen von zwei Theaterdirectoren sollte eben in Wien zur Mode werden; sahen wir doch im Jahre 1862 gleichzeitig

an 15. September die &. Strampfer und Lehmann hre Unternehmungen im Theater an der Wien und im Carl-Theater eröffnen; Jenen, um sich allmälig zum wohlhabenden Manne emporzuheben, Diesen, um sich und seine Gläubiger zu ruiniren.

Schon vom erften Abende an feffelte fich Fortuna an Treumann's Unternehmen, der von ihr ausertoren schien, aum Dillionar gemacht zu werden. Wir durften kaum mit der Annahme übertreiben, Treumann habe schon im erften Geschäftsjahre die Roften des Rothbaues vollftanbig bereingebracht, denn ein ausverkauftes Saus gehörte bier die ganzen Wintermonate hindurch zu den allabend-Lichen Creigniffen. Freilich war die Thätigkeit der ganzen Sesellschaft und der Direction eine außerordentliche, die Leitung eine mufterhafte, und man durfte behaupten, ein ähnliches Ensemble wie hier ware an keiner zweiten Buhne Biens zu finden gewesen, die Directionsführung mit teiner der sammtlichen Theater Wiens zu vergleichen; diefes Berdienft mußte die Gerechtigkeit den Gebrüdern Treumann als ein wohlerworbenes zuerkennen. Gine ganze Serie Offenbach'scher Opern und Operetten in vorzüglicher Ausführung, und ausgestattet mit einer Feinbeit und einem Geschmad, eines Hoftheaters würdig, waren hier an der Tagesordnung, und ein paar neue Acquifitionen für Poffe und Operette, wie 3. B. des Romifers Rott und des Frl. Fischer, tonnten auf das Gange nur einen gunftigen Ginfluß üben. Auch ein paar Operetten von andern Compositeuren, darunter obenan die Singspiele Suppé's: das "Pensionat" und "Flotte Bursche, "trugen nicht wenig bei, die günstige Neinung des Publicums Wiens für das jüngste Theater der Residenz, welches eigentlich nur ein Interimstheater war, stets rege zu erhalten. Restroy's Gastspiel, sowie auch jenes der Gesellschaft der Bousses Parisiennes bildeten in dieser Periode des Treumann-Theaters — wieselbes vom Bolts-munde am richtigsten bezeichnet wurde, — die Glanzmomente.

So kam der Sommer 1863 heran. Sarl Treusmann hatte schon alle Vorkehrungen zum Bane eines neuen steinernen Theaters getrossen, wosür Grund und Boden schon erworben und ausbezahlt, auch schon die Bau-Area ausgesteckt war — der Director und die Wastadore der Gesellschoft hatten, wie üblich, ihre Urlaube ansgetreten — Franz Treumann, der unverdrossene Admisnistrator, leitete mit sicherer Hand die Geschäftssührung, — es war gerade das Gastspiel der drei Zwergkomiker unter der Direction des Hrn. Schwarz, und die Borstellung eben beendet: — da wurden die Wiener von dem grausigsschönen Schauspiele eines Theaterbrandes überrascht.

Derfelbe siel auf den 9. Juni 1863, und ein paar Stunden genügten, das zierlichste Theater Wiens in einen Aschenhausen zu verwandeln. Nichts erübrigte von dem schönen Hause als ein kleiner Theil der vordern Fronte beisläusig in Manneshöhe, der von Ziegeln aufgeführt war, und welcher noch — eine bessende Fronie — die beiden Taseln mit der Warnung, sich hier des Tabakrauchens wegen Feuersgesahr zu enthalten, trug. Nichts konnte gerettet werden,

das schöne Theater, die brillante Garderobe, die reiche Bibliothek mit den Original-Manuscripten der Nestropsschen Possen — Alles, Alles hatte der gefräßige Brand in ein paar Stunden verschlungen, und es war noch ein großes Glück zu nennen, daß dabei kein Menschenleben zu Grunde ging.

Hinterher wurde man nicht müde, die absonderlichften Gerüchte über die Genesis dieses Brandes im Publicum zu colportiren, noch unterstützt von scandalsüchtigen Zeitungscorrespondenten; allein wer die Wiener mit ihrer bekannten Klatschsucht kennt, dürste in der Lage sein zu beurtheilen, was an solchen Gerüchten Wahres sei, was Dichtung.

Nur das Eine ift gewiß, daß am zweiten Tage nach dem Brande Carl Treumann aus einem böhmischen Badeorte zurückgekehrt war und daß seine Bruder Franz über das schreckliche Ereigniß den Kopf nicht verloren hatte. Auch die meisten auf Gastspiele verreisten Mitgliesder der Gesellschaft kehrten auf die erste Kunde von dem Brande zurück oder stellten sich nach telegraphischen Mitstheilungen zur Disposition, kurz in ein paar Tagen schon waren die Gebrüder Treumann zu einem desinitiven Entschluß gekommen. Die Idee des Neubaues eines großen steinernen Theaters ward aufgegeben, dagegen wiesder das in den Pachtbedingnissen billiger gewordene CarlsTheater, dessen Besitzer die traurige Erfahrung machen mußten, wohin allzuhochgestellte Pachtschillinge sühren, sür

eine Reihe von Jahren gemiethet und die complete Gesfellschaft mit Beibehaltung der halben Gage als Sustenstationsgage beurlaubt, mit dem Beifügen, sechs Wochen vor Beginn des neuen Unternehmens im Carlscheater, zur alten Fahne zurückzukehren; ein gewiß großmüthiger, splendider Antrag Treumann's, der auch von Allen ansgenommen wurde. Einen eigentlichen empfindlichen Berslust erlitten bei dieser Katastrophe außer der Direction nur die beiden KomikersBeteranen Hopp und Lang, die seit Jahren von der Direction Treumann als freiwillige Pensionäre unterstüßt wurden, dann der Oberregisseur Grois, dem seine ganze werthvolle Garderobe versbrannte.

Unter Einem war auch wieder an eine passende Restaurirung des Carl-Theaters geschritten worden, das unter Carl Treumann's Direction am 18. Septemsber 1863 mit den "Flotten Burschen" und einer kleinen Novität: "Zwei Ehen," eröffnet wurde.

Das Jahr 1864 war dem Besuche des Carl-Theasters etwas minder günftig, woran die langwierige Unpäßslichkeit des Directors Treumann Schuld trägt, welcher zugleich die hervorragendste darstellende Kraft seiner Gessellschaft ist. Hoffentlich sind solch' störende Ginslüsse nur vorübergehend! Gine der glücklichsten Acquisitionen bilsdete in jüngster Zeit das für fünf Jahre abgeschlossene Engagement der Baudevillistin Amalia Kraft

vom Thalia=Theater in Hamburg, einer so vorzügli= lichen Künftlerin, daß sie mit Fug und Recht als die bedeutendste Kraft für eine Bühne bezeichnet werden kann, welche das Singspiel und Baudeville zum Gegenstand ihres Cultus erwählt hat.

=

ļ=

1

|= |-| 1

### XIV.

## Therese Arones.

Die Leopoldstadt war von jeher die luftigste, fidelste Borftadt in dem lebensfrohen Wien, wozu gar viele Factoren beitrugen, als: die unmittelbare Nähe der Stadt, der Umftand, daß faft alle reichen Griechen und Juden dort fich angesiedelt hatten, — der so nahe herrliche Prater mit dem einzigen Corso Wiens, der großen Allee zum f. t. Lufthause, - dann jener herrliche Garten, den ein unfterbli= cher Monarch seinen geliebten Wienern gewidmet hatte, mit feinen berühmten Schuppanzigh'schen Morgenconcerten und seinen jährlichen Viehausstellungen. — Aber auch an eigentlichen Vergnügungsorten war die Leopoldstadt von jeher die bevorzugteste Vorstadt Wien8: hier mar das Raffeehaus= und Gafthausleben schon seit Langem das ausgebildetste in Wien; hier ftand das europäisch berühmte Casperltheater Marinelli's, das eigentliche Volkstheater Wiens, mit einer Suber, Rrones, Ennötel und

Jäger, mit einem Raimund. Ignaz Schufter, Tomaelli, Landner, Korntheuer, Fermier, mit den Bolksdichem Bäuerle, Meist und Gleich, dann den Compositeuen Benzel Müller und Bolkert, mit einer Pantomime,
velche an Herrn und Frau Rainoldi, an Schadezky
diesem Scholz der Pantomime) und Brinke excellente
kepräsentanten hatte; hier war der uralte Sperl-Saal, der
amals schon weit und breit berühmt gewesen, und wo
strauß und Lanner in ihrer Glanzperiode die heiteren Weisen aufspielten; hier war der hübsche, von Adam
dömling erbaute Kettenbrücken-Saal, die Wiege Strauß,
essen; dort sah Wien auch in dem Unglücksjahre 1830
en ersten großartigen Eispalast, der, ach, nur zu bald zu
Basser wurde!

Der erste März 1830 überraschte Wien nuit einer rechtbaren Ueberschwemmung, die einen Schaden von Junderttausenden anrichtete und manch' theures Menschenleben kostete. Aber gerade in dieser Drangperiode hat Vien seinen unverwüstlichen Frohsinn dadurch bewährt, ls zu eben jener Zeit Meister Strauß eine seiner liebschsten Walzerpartien: "Heiter auch in ernster Zeit, " comsonirte, J. K. Schick aber dem durch mehr als acht age überschwemmten und darum gesperrten Leopoldsädtertheater eine seiner gelungensten Possen lieserte: Der Sieg des guten Humors, " die lange Zeit ein lepertoirestück geblieben ist.

In dieser luftigften Borftadt Wiens wohnte in der

Jägerzeile, links ober dem Theater im Müller'schen Hause, dazumal die lustigste Person Wiens, die Schaussielerin Therese Krones, dieses verhätschelte und darum so ausgelassen gewordene Lieblingskind der Wiener, das darauf pochte, es dürfe sich Vieles erlauben, und das sich in der That beinahe zu viel erlaubte.

Die Krones war übermüthig, ked bis zur Extase, besaß jedoch die große Kunst, sich bis auf die äußerste Grenze des Ziemlichen zu wagen, diese jedoch nie zu überschreiten. Man mochte wohl durch ihre Dreistigkeit frappirt sein, zu einer Gemeinheit ließ sich die Krones nie verleiten, und ihr seiner Tact sagte ihr immer, bis hieher und nicht weiter. Die Grazie, die ihr immer zur Seite stand, verließ sie nie und wäre dazumal der Cancan schon ersunden gewesen, die Krones hätte gewiß gezeigt, wie man auch den Cancan mit Grazie zu tanzen vermöge. Darum steht sie auch heutzutage noch unerreicht, unübertrossen da.

Ihr ganzes frivoles Wesen charakterisirte die Krones, die man im Leben die personisicirte Lieserlichkeit nennen konnte, wohl selbst dadurch am besten, daß sie als Julerl, die Pusmacherin, in Meisl's gelungener Parodie der Oper: "Die Bestalin," die denkwürdigen Worte sprach: "Ich glaube gar, das Bolk ist so dumm und hält mich wirklich für eine Vestalin." Kun mußte man wissen, wie das Wiener Publicum seine Krones kannte, um die ganze Frivolität dieser Worte volkommen zu begreisen. Aber wie schon ers

wähnt, die Krones durfte sich schon etwas hers ausnehmen, was jeder Andern nie erlaubt worden wäre. Ihre unnachahmlichen, sagen wir es gerade heraus, genialen Leistungen gaben ihr einen Anspruch darauf.

Wer erinnert sich nicht noch mit Vergnügen ihrer clasfischen Darftellung in Gleich's Posse: "Herr Joseph und Frau Waberl. « Die Krones gab die Frau, Ignaz Schufter, der unvergleichliche Komiker und Charakterzeichner, ihren Mann, einen vollendeten Simandl. In der Scene, wo die Frau ihn einkaufen schickt, trippelte er schon gehorsamft ab, als er plöglich fteben blieb. "Nun, was gibt's denn?" rief die Krones. - "Ich hatte noch eine schöne Bitte. « « - "Nun mas denn? « - ""Liebes Weiberl, gib mir nur fünf Kreuzer auf ein Loth Tabak. « - Die fünf Rreuzer wurden von der Frau großmüthigft ge= geben, von dem Manne dankbarft angenommen und nachdem fich letterer wieder zum Geben angeschickt, hielt er nochmals inne. "Was gibt's denn schon wieder?" ""Liebes Weiberl, ich hätte noch eine Bitte, aber . . . « « "Run, mas foll's?" — "Liebes Weiberl, — ein Bufferl!! « und dabei hob fich das kleine Dannchen luftern auf feine Fußspigen, um nur dem Munde feiner angebeteten Frau naber zu kommen. Die Krones aab ihm den Ruß, - aber der Blick, die Gefte, womit jener Ruß begleitet wurde, läßt fich unmöglich beschrei= ben. Es lag darin die ganze souveraine Berachtung der weit überlegenen Frau, indem fie scheinbar großmuthig dem Manne gewährte, was dieser zu fordern vollberechtigt

gewesen wäre. Und solche geniale Blize hatte fast jede Rolle der Krones auszuweisen, deren Leistungen in "Evakathel und Schnudi," "Gisperl und Fisperl," "Sylphide," "Eleganten Bräumeisterin," Wariandl in "Diamant des Geisterkönigs" u. s. w., dem, der sie gessehen, unvergeßlich bleiben mußten.

Wir erwähnen hier nichts von der verhängsnißvollen Spisode aus ihrem Leben mit einem polsnischen Sedelmann, nichts von der kişlichen Lage ihres ersten Wiederauftretens nach dieser Scandalgeschichte, wo das Publicum die Tiefgefallene, die ganz darsauf gefaßt war, schimpflich empfangen zu werden, mit— (hört! hört!) — ungeheurem Enthusiasmus begrüßte; dieses als Allbekanntes übergehend, wollen wir uns ledigslich darauf beschränken, eine Situation aus dem Leben dieser Schauspielerin zu erzählen, deren strengste Wahrsheit wir verbürgen können und die unseres Wissens noch ganz unbekannt geblieben.

Therese Krones hatte zur Modistin, die damals sich des größten Ruses erfreuende Mazurier, eine Marchand des Modes, welche mit dreißig Mamsellen arbeitete. Bestanntlich lebte die Krones seit Jahren mit ihren Finanzen auf gespanntem Fuße und kam erst in späteren Zeiten durch die Fürsorge ihres wahren Freundes Rohrer aus den Geldverlegenheiten, so zwar, daß es ihr möglich wurde, bei ihrem Ableben noch einige tausend Gulden zu hinterslassen.

Auch die Modiftin Mazurier war im Befite vieler

unbezahlter Rechnungen der Krones. Von allen dreißig Mamsellen war gewiß jede schon wiederholt fruchtlos bei der Künstlerin wegen Bezahlung ihrer Schulden gewesen. Die Krones hatte darauf nur die stereotype Antwort, sie habe kein Geld und wisse sich keines zu schaffen.

Da fam eines Tages die jungfte Mamfell der Mazurier, die damals fechzehnjährige Erne ftine, zur Krones, diefe in sehr energischer Weise an die Bezahlung der alten Schuld mahnend. "Ich habe kein Geld, " erwiederte diese, "und kann solglich nicht bezahlen; machen Sie mit mir, was Sie wollen. " - Frl. Erneftine verließ fie unter Undrohung gerichtlicher Procedur, aber kaum hatte fie die Schwelle der Rünftlerin überschritten, als man in der Hausflur laut schellen hörte und ein Individuum eintrat, halb Mensch, halb Pavian, mit einer schweren Pelzmütze auf dem Kopfe (im Sommer) und angethan mit einem papa= geigrünen Rock, reich mit Schnüren, filbernen Troddeln und plumpen Ruöpfen verziert — ein Ausbund von Säß= lichkeit. Im Sprunge war die Krones vor der Thur, rief die Mamfell zurud, hieß diese auf einem Stuhl im Borzimmer Plat nehmen und warten, bis fie wiederkehre, was bald geschehen sollte.

Und nun ging's über den orangoutangähnlichen Oftindier her; diesen Liebhaber, für den die deutsche Sprache ein spanisches Dorf war und dem sich die Krones jest dennoch deutlich zu verstehen geben mußte. Sie nahm ihren Gast, seste ihn auf das Sopha, und begann nun aus dem Stegreise eine Komödie zu spielen, von der

man sich nur schwer wird annähernd einen Begriff maden können. Sie stellte fich bis zum Wahnfinn in das Ungehener verliebt, nannte ihn mit den zärrlichsten Zönen und Bliden: "Du mein liebes Rindvieh." . mein Glephant, ... mein Bavian, ibn ihm mit ihrer weißen Sand um den Bart, ja fie kniete endlich gar vor ihm nieder, breitete ihre schönen Arme um ihn, wobei sie nicht unterließ, stets mit größtem Bathos zu sprechen, und seute ihm in einer Weise zu, daß dem unempfindlichsten Manne hatte dabei gruselig werden konnen, und in der That grinfte der Oftindier dabei, daß sein großer Mund zwei Reihen der schönsten weißen Zähne bis zu den Ohren bloklegte. Im Ergusse ihrer Zärtlichkeit fuhr fie in Ertase mit der Hand in die Brufttasche, gleichsam als ob fie ihm das Berg herausreißen wollte. Gin Schrei der Freude und eine machtige rothe Brieftasche war zu Tage gefördert.

Jest änderte sich die Scene. Die Krones schlug die Brieftasche auf, holte aus selber drei Hunderter hervor und der Mensch-Affe nickte ihr beifällig zu. "Run endlich hast du mich verstanden, du mein liebes Rindvieh, endlich begreist das Rhinozeros, daß ich Geld brauche. "Im nächsten Womente war die Krones im Borzimmer, Fraulein Ernestine einen Hunderter zuschiebend, deren Principalin nicht wenig erstaunt war und an Wunder glauben wollte, daß das junge, unersahrene Mädchen einer Krones hundert Gulden auszupressen verstanden hatte. Sie wurde allen ihren Colleginnen zum Nuster ausgestellt, und

durfte die Principalin noch an diesem Abend in die Loge des Opernhauses begleiten.

Was weiter im Zimmer der Krones geschah, erläßt mir der Leser zu schildern; wir lassen den Vorshang fallen, und möge sich Jeder nach seiner Phantasie den Schluß der improvisirten Komödie bilden.

So viel ift gewiß, die Krones war im Leben eine noch größere Schauspielerin als auf der Bühne, und jest wieset für einen oder zwei Tage der Geldverlegenheit entriffen.

Rurze Zeit. nach ihrem Tode war in der "Wiener Zeitung" wörtlich in dem Todtenverzeichnisse zu lesen: Inngfran Theresia Krones u. s. w. — Hätte die Krones dieses in ihrer Todesstunde noch lesen können, ihr Mund hätte sich gewiß noch zu einem Lächeln verzogen.

### XV.

## Gin Univerfalgenie

war Fris Demmer, unter des Grasen von Palssy Dis rection Regisseur des Theaters an der Wien und ein Glied einer zahlreichen Familie, deren jeder Sprosse von Geburt an schon Talent für die Bühne zum Erbgut erhalsten zu haben schien.

Für Fris Demmer gab es durchaus tein Rollenfach; er spielte Alles und wirtte in jeder Rolle mit Auszeichnung. Burde ein Witglied plötlich frank, durfte die
Direction nie besorgt sein; Demmer spielte im Rothsalle
auch ohne Probe am Abend diese Rolle und gewiß zur vollen Zufriedenheit des Publicums und ohne Gedächtnißsehler.
Im Schauspiele, im Trauerspiele, im Lustspiele, in der
Oper, überall stellte Demmer seinen Rann, und schon
hoch bejahrt, lieserte er als Bater Hann, und schon
hoch bejahrt, lieserte er als Bater Hann, und schon
naz Ritter von Senfried nach Hand in der von Ignaz Ritter von Senfried nach Hand welden
zusammengesetzten Operette: "Die Ochsenmenuette" eine so
köstliche, naturwahre, charakteristische Leistung, daß sich
der Kunstsreund daran, als an etwas in seiner Art Bollen-

detem, erlaben konnte. Demmer's Haydn und des trefflichen Spikeder excellenter ungarischer Ochsenhändler István verschafften damals dieser harmlosen Operette den glücklichsten und nachhaltigsten Erfolg, dem merkwürdigen Künstler Demmer aber eine Anstellung als Opernregisseur im k. k. Hofoperntheater in Wien, wo Demmer es sich nicht nehmen ließ, die Bolksscenen in der "Stummen von Portici" dadurch zu beleben, daß er sich selbst als Lazarone gekleidet in die Chöre mischte und diese durch seine perssönliche Mitwirkung beseuerte.

Unmittelbar nach dem Berfalle des Theaters an der Wien war Demmer nach Graß gereift, wo ihn Director Stöger so zu sagen mit der Leitung des Theaters bestraute und gewiß nicht Ursache hatte, selbes zu bereuen. Auch Pest war eine Zeit lang der Schauplaß von Demmer's Wirken, der unermüdlich im Dienste Thalia's auf jedem Plaße seinen Mann stellte. Er war aber auch mit der Vühne so verwachsen, daß ihm Jedermann von Weistem schon den Schauspieler ansah. Es sag etwas Theastralisches in seinem ganzen Wesen, und schon die Art, wie er sich in früheren Jahren kleidete, der riesige Knoten seines immer hellen Halstuches, Alles, Alles verrieth in ihm den Vühnenhelden, der Jedermann sagen zu wollen schauspieler, und es erfüllt mich mit Stolz, einer zu sein. "

Gine echte Kunftlernatur lebte er nur für das Theaster, dem er bis zu seinem Ende seine Thätigkeit, den vols Ien Saft seines Lebens, wie man es ihm ansah, mit Freus

den widmete. Unter den Hunderten von Rollen, welche Demmer in der langen Zeit seiner Wirksamkeit lieferte, war vielleicht der Oberft in Shatespeare's Luftspiel "Die bezähmte Widerspenftige" seine vollendetste Leiftung, der sich ebenbürtig sein Friedrich Better, Graf von Strahl, im "Rathchen von Beilbronn" anschloß. Noch in der letten Borftellung vor der Sperrung des Theaters an der Wien, in Grillparger's: "Rönig Ottotar's Glud und Ende," gab Demmer den Raifer Rudolf von Habsburg in wurdigster Beise. Und bei seiner vieljährigen kunftlerischen Birtfamteit verrieth Demmer's Organ icon jur Zeit, als er noch in der Vollfraft des Mannes ftand, etwa dreißig Jahre alt, einen Anflug des Beiseren, den Reim der mit der Zeit sich vollends entwickelnden Luftröhrenschwindsucht. Bas hatte dieser seltene Dime bei volltommen gefunder Conftitution leiften können!

Er war im Leben der liebenswürdigste Gesellschafter, ein trefflicher College und von Allen, die neben ihm beschäftigt waren, bis zur Abgötterei geliebt. Dem mer hatte keine Feinde! Er starb als Regisseur des k. k. Hofsoperntheaters in Wien.

Bur Zeit als Fris Demmer Oberregisseur des deutsschen Theaters in Pest war, kam ein von ihm arrangirtes Quodlibet mit geschmackvoller Ausstattung zur Aufführung, welches das Unglück hatte, total durchzusallen, und das Publicum in die mismuthigste Stimmung zu versetzen, welche noch dadurch erhöht wurde, daß es hieß, Demmer habe sich verlauten lassen, das Publicum hätte das Kind

Ż

1

:

mit dem Bade verschüttet und jenes Quodlibet, welches es so sehr in Aufregung versetzte, würde es, wenn es nicht der vorgesaßten Meinung gehuldigt, ruhig haben abspielen lassen. Demmer hatte sich somit eines argen Mißgriffes, einer Tactlosigkeit als Oberregisseur und überdieß noch einer Beleidigung des Publicums schuldig gemacht. Unter Zischen und Pochen herausgerusen, sprach der Künstler: "Hätte ich ein hochgeehrtes Publicum beleidiget, so verdiente ich gar nicht, mich vor demselben rechtsertigen zu dürsen."

Das war allerdings etwas gethan, aber gegenüber dem erbitterten Publicum weitaus noch nicht genug. Man bestand darauf, Demmer müsse seierlich Abbitte leissten. So vergingen ein paar Tage; dem Publicum wurde die Geduld schon etwas knapp und man einigte sich dahin, an einem bestimmten Tage müsse die solenne Abbitte gesischen. Der mit Spannung erwartete Augenblick war da, Demmer trat voll Zerknirschung und Demuth vor, und sprach mit sester Stimme im reinsten Ungarischen die Borte: "Köszönöm alazatosan — szwésen." ("Meinen ganz unterthänigsten und herzlichsten Dank.")

War das ein Spectakel! Ein Beifallssturm, wie ein größerer in Pest nie im Theater gehört worden war, brach los, und der kluge Demmer hatte nicht blos die Berzeishung des ihm grollenden Publicums mit Einem Schlage wieder erhalten, er war in dessen Gunft noch ganz gewaltig gestiegen. So wußte Fris Demmer mit seinem Publiscum umzuspringen.

#### XVI.

# Wenzel Scholz,

mit dem Familiennamen von Plümeke, war ein ganz origineller, im höchsten Grade drastisch wirkender Romiker, eine Art Specialität, daher man auch mit vollem Rechte in der Theatersprache von einem Romiker für Scholz'sche Rollen sprach; er war einzig in seiner Art und sein Plat ist noch immer nicht ersett, wird auch noch jahrelang unersett bleiben, weil die zündende Krast seiner Komik zumeist in seiner Individualität bestand. Scholz erschien und das Publicum lachte schon, ehe noch ein Wort über die Lippen seines Lieblings gekommen; wie steigerte sich dann erst seine Wirksamkeit, wenn dieser Großmeister des Jokus mit seiner trockenen Komik so recht, wie man sagt, in's Zeug ging.

Goldoni's Truffaldino im "Diener zweier Herren" war Scholz's erfte in Wien gespielte Rolle und der Rünftler vereinigte Alles in sich, diesen verschmitten Bursschen in sehr wirksamer Weise zur Darftellung zu brins

Von durchgreifendstem Erfolge war Scholz's Klapin der "schwarzen Frau", schon in der äußeren Maske
groteske, draftische Erscheinung. Scholz hatte einen
hals und so gut wie gar keine Stimme, doch welche
ung erzielte sein Gesang! In genannter Parodie konnte
olz nicht genug Wiederholungsstrophen von dem Traumingen. Das andere Couplet in der "schwarzen Frau",
alls von Scholz stets unter stürmischem Beisalle vorgen, enthielt vollends baren, blanken Unsinn. Zum Behier nur einige Strosen des geschmacklosesten Textes:

Der Ferdl Hat a Pferdl, Seine Borderfüß' fan g'schorn, Und die hintern hat's verlorn.

Die Fanni, Um die wan i (weine ich), Denn die Fanni war so schön, Kaner wollt' mehr mit ihr geh'n.

Dort muß was g'schehen sein, Alles lauft zum Thor hinein; D'rin sitt a Grenadier, Trinkt a Seit'l Bier!

zing es fort im blühendsten Unsinn und Scholz mußte ihnmal erscheinen, immer einen neuen Galimathias Besten gebend.

Ursprünglich war Scholz's Wirksamkeit in Wien auf kleine Josephstädter Theater beschränkt; von Carl

später in's Theater an der Wien verpflanzt, schrieb Reftron seinem Freunde und Collegen Scholz eine Reihe der brillantesten Rollen, die ihm bald eine große Popularität errangen. Sein Maxenpsutsch ("Ragerl und Handsichuh"), sein "Eulenspiegel" lieferten echt Hogarth'sche Bilder, aber mit seinem Schneider Zwirn im "Lumpazivagabundus" hat Scholz den Grundstein zu seiner nachmaligen enormen Beliebtheit gelegt. "Dieses nur nobel!" des plöglich reich gewordenen armen Teufels war aber auch von geradezu unwiderstehlicher Wirkung.

Meifter Scholg tam bei seiner Fettleibigkeit dennoch ein hoher Grad von Agilität zu Gute, und felbft feine immensen Formen, noch fünftlich vergrößert, haben ihn in vielen Rollen, wie z. B. in den "beiden Nachtwandlern«, seine vis comica in sehr brillanter Beise entfalten lassen. Für dumme, tölpelhafte Bediente mar Scholz wie geboren und je ernftere Mienen er zog, um so draftischer wirkte er. Glückliches Raturell! Aber Scholz war durchaus nicht einseitig; er war nicht blos in der Posse der Träger niedrig komischer Rollen, er leiftete auch, handelte es sich darum, im Luftspiel Ausgezeichnetes. Hier wollen wir nur seines "Ugamemnon Pünctlich" in "Kunft und Natur" oder seines Magister Lassenius in "Sofmeister in taufend Aengften" gedenken, einer Rolle, in der Schola durch die Einfachheit und Wahrheit seines Spieles fast bis zu Thränen rühren fonnte, und darin höchftens von dem unnachahmlichen Charafterdarfteller Janaz Schufter übertroffen war. Dit eben fo vielem Glud versuchte fich Schola im späteren Jahren einmal mit der Darstellung der Rolle eines Intriguants, des Haushosmeisters in Nestroy's köst= licher Posse: "Der Unbedeutende."

¢:

ľ

Schade, daß diesem reichbegabten Rünftler noch in den letten Jahren seiner Wirksamkeit die ihm zugedachte Rolle des Hartkopf in Raiser's Posse: "Frau Wirthin« nicht mehr anvertraut werden konnte, weil diese umfang= reiche Rolle dem alten Herrn — Scholz war damals schon ein Greis von mehr als 70 Jahren — denn doch zu anftrengend und im Studium zu schwierig gewesen ware. Erwähnte Rolle fand übrigens an Grois einen ganz aus= gezeichneten Darfteller. Gine von Scholg's letten höchft komischen Rollen war in der Reftrop'schen Posse: "Kampl, « und wer erinnert sich nicht noch des draftischen Luftsprun= ges (follte eine Pirouette vorftellen) auf dem Sausballe, der ihm jedesmal einen zwei- bis dreimaligen Hervorruf verschaffte; man glaubte einen Tanzbären vor sich zu haben, so schwerfällig dabei, aber unendlich komisch war Diefer für den alten Mann gewiß fehr gewagte Sprung.

Scholz's außerordentliche Berdienste als Romiker wurden auch von dem schlauen Director Carl vollkomsmen anerkannt, und Scholz war es ganz allein, den der reiche Mann in seinem Testamente mit einer Pension bedachte. Es waren ihm nämlich 600 fl. jährlich versmacht worden mit der Klausek, daß nach seinem Ableben die Hälfte dieser Pension auf seine Witwe übergehen sollte, jedoch in Wirklichkeit nicht lange von ihr genossen wurde, da sich Scholz's Witwe bald nach dessen Zod mit dem

damaligen Orchesterdirector vom Carltheater, Herrn Kro= tenthaler, vermälte.

Bielleicht mögen auch geheime Gewissenssscrupel Carl zu dieser lettwilligen Berücksichtigung seines ersten Komikers Scholz bewogen haben, als eben nur Carl's bis an Grausamkeit grenzender Egoismus die Ursache war, daß Scholz's längst gehegter Wunsch, in's k. k. Hosburgstheater zu kommen, an dem Speculationsgeiste Carl's scheitern mußte. Er verweigerte hartnäckig die Freigebung Scholz's, des durch Contracte und Vorschüffe an ihn gesbundenen Komikers, und brachte diesen dadurch um ein lebenslängliches Engagement, das ihm ein sorgenloses Alter in Aussicht gestellt hätte. Scholz hatte aus dem Munde Seiner kaiserl. Hoheit des Herrn Erzherzogs Franz Carl die Versicherung, am Hosburgtheater engagirt zu werden, erhalten.

Auf der Bühne von unverwüftlichem Humor, war Scholz im Leben ernst, wortkarg und nur dem Tabak-rauchen und Kartenspiele mit Leidenschaft ergeben. In letterem hatte er stets entschiedenes Pech, verlor jedoch mit dem größten Gleichmuth. — Im Familienleben war Scholz in seiner ersten She durchaus nicht glücklich. Seine Frau kümmerte sich nicht viel um die Wirthschaft und war eine Verschwenderin; zwei seiner Töchter konnten es über ganz mittelmäßige Schauspielerinnen nicht hinausbringen. Glücklicher war er in seiner erst im vorgerückten Alter einsgegangenen zweiten She.

Mit seinen Finanzen ftand Scholz etwa durch acht

.

Jehntheile seines Lebens auf brouillirtem Fuße und war dießfalls jahrelang der Sclave zweier Herren, des Discectors Carl, dann des Kaffeesieders Carl Petter nächst dem Theater an der Wien. Scholz's Gage war viele Jahre lang an die erwähnten zwei Gläubiger verpfändet, und er war darauf angewiesen, vom Spielhonorar und von dem zu leben, was er sich während seines Urlaubs durch Gastspiele verdiente. Erst in den letzten paar Jahren seines Lebens war Scholz rangirt, so zwar, daß er seiner Witwe noch einige tausend Gulden hinterlassen fonnte.

Zu Scholz's größten Gönnern zählte der in Wien vor einigen Jahren im hohen Greisenalter verstorbene Fürst Adam Czartoryski. Scholz durste bei jedem Benesice auf ein Röllchen Ducaten und tausend Stück der seinsten Cigarren von seinem fürstlichen Gönner mit Sicherheit rechnen, nahm aber auch nicht Anstand, so oft er ein Benesice hatte, nach der pflichtschuldigen Verbeugung gegen die Hosse, auch nach der Loge seines fürstlichen Mäcens ein Compliment zu machen. — Das einmal zu seinem Benesice gegebene Stück: "Der schwarze Mann, "welches geräuschvoll durchsiel, sollte als Versasser unsern Wenzel Scholz haben, doch das war eben nur Speculation, denn es siel Scholz nie ein, selbst ein Stück zu versassen.

Scholz starb in seinem 74. Jahre nach kurzem Rrankenlager an der sogenannten Brigth'schen Rranksheit, der Blutzersetzung, und zu seinem Leichenbegängnisse, an einem schönen Herbsttage, waren Hunderttausende von

Menschen auf den Beinen; die breite Jägerzeile wimmelte ihrer ganzen Länge nach von Theilnehmenden und Hunzderte von Equipagen folgten dem Sarge eines Mannes,
der den Wienern durch sein köftliches Spiel unendlich viele
angenehme Abende bereitet hatte.

Es waren damals binnen wenigen Tage zwei Großwürdenträger in Wien zur Erde beftattet worden: einer im Reiche des Jokus, Scholz, der andere im Gebiete der Industrie, Alois Miesbach; jeder von beiden hatte wohl das Höchste erreicht, was in seiner Sphäre zu erreichen war! Möge Beiden die Erde leicht werden!

Von Scholz, der uns so oft erheitert und so viele vergnügte Stunden bereitet hatte, konnte man in Wahrsheit sagen, er habe die Wiener nur einmal betrübt, als er — starb.

#### XVII.

# rseph Staudigl, k. k. Hofopern= und Hof= capellsänger,

e in Oesterreich geboren, und der Sohn armer Eltern, war, daß er sast als Bettelstudent seine Studien durchschte, bis er nach absolvirter Philosophie in der Benesinerabtei Melk in Niederösterreich Aufnahme sand, hdem in ihm der Entschluß gereift war, sich dem geistsen Stande zu weihen.

Rein zweites Mal im Leben ist uns ein so vielseis, elastisches Talent, mit der Anlage es in Allem tell zur Meisterschaft zu bringen, vorgekommen, wie is bei Staudigl der Fall war. Er wurde einer der sten Sänger seiner Zeit, — hatte ein ungemein großes lent zur Erlernung fremder Sprachen, die er sich in unsublich schneller Zeit zu eigen machte, — war ein Meisim Billard, mit welchem sich in Wien nur Wenige zu seinen wagten, — Naturzeichner und Naturmaler, der es h beiden Richtungen weit brachte und Schönes lieferte,

ohne daß er darin einen geregelten Unterricht genossen hätte; — er war als Schüße berühmt, namentlich ein Meister im Bolzschießen, galt sast als unbesiegbar im edlen Schachspiel, sowie im Domino und er betrieb als Dilettant die homöopathische Heilmethode mit Borliebe und Geschick, kurz er schien geboren zu sein, es in Allem und Jedem, was er ansaste, zur Vollendung zu bringen. Auch für mechanische Arbeiten verrieth Staudigs ein großes Geschick, und wir sind überzeugt, hätte ihn Jemand ausgesordert, ihm einen genau passenden eleganten Stiesel zu machen, Staudigs würde, ohne von dem Schuhmachershandwerf das Geringste zu verstehen, in ein paar Woschen das Meisterstück eines Stiesels zu Stande gebracht haben, so groß war das proteusartige Talent des schlichten Staudigs.

Daß Staudigl bei solchen Anlagen es auch als Student zu erfreulichen Ersolgen bringen werde, ließ sich leicht voraussehen, und es konnte wieder nur ein Spiel des Zusalls sein, daß dieses jeder Bildung sähige Talent eine scharf prononcirte Abneigung gegen das Studium der Kirchengeschichte verrieth. Und ein Theolog ohne gute Fortgangsclassen in der Kirchengeschichte ist nach den Sahungen unseres Studienwesens rein undenkbar. Staudigl, das immense, von Vielen beneidete Talent, konnte sich mit dem Studium der Dogmatik nicht befreunden, und erhielt in zwei auseinandersolgenden Semestern aus diesem für angehende Theologen wichtigsten Zweige ihres Studiums die zweite Classe, wodurch sein Austritt

ien aus dem Stifte geboten war. Unter anderen Berhältnif=
in sein würde schon Ein Zweier hinreichend gewesen sein, das
weitere Studium der Theologie einzustellen; bei Stau=
digl machte der kunstsinnige damalige Abt des Stiftes
Welk, der große Musiksreund Marian Zwinger, eine
Ausnahme, drückte bei der ersten schlechten Fortgangs=
classe Staudigl's ein Auge zu, und gab noch Frist;
allein als Staudigl bei der daraussolgenden Prüfung aus
der Dogmatik abermals die zweite Classe bekam, da konnte
ihn selbst der ihm so freundlich gesinnte Prälat des Stif=
tes nicht mehr länger halten.

Staudigl mußte nach dem Wanderstab greisen und das Studium der Theologie aufgeben. Allgemein war der Schmerz der Conventualen, als Staudigl, der es bis zum Cleriker im zweiten Jahre gebracht hatte, und unter dem Stiftsnamen Victorin eine allgemein beliebte Persönlichkeit war, von seinen Brüdern Abschied nahm. Versfasser war Zeuge von Staudigl's Abschied von Melk und kann versichern, daß dem würdigen greisen Abt Marian die Augen thränenvoll waren, als er den Bruder Victorin entlassen wußte, dessen großes Gesangstalent sich bereits in dem Handn'schen Oratorium "Die Schöpfung" bei Gelegenheit eines Stiftsconcertes so ruhmvoll beurfundet hatte.

Das Stift Melk, welches unter seinen Conventualen ganz tüchtige Musiker besaß — wir erinnern hier nur an den ausgezeichneten Claviervirtuosen Robert oder an den

liebenswürdigen kleinen Subprior Franz Schneider, einen ganz vorzüglichen Violoncelliften — cultivirte feit vielen Jahren mit besonderer Vorliebe die Musik, und die im Prüfungsfaale des Stiftes, der zugleich als Concert= saal diente, zeitweilig gegebenen Concerte lieferten mitunter ganz ausgezeichnete Productionen. Biel trug hiezu der häufige Befuch von Fremden bei, und die außerordentliche Gaftfreundschaft, deren fich die Fremden dort ju erfreuen hatten, so daß es faft natürlich schien, Melk musse auch recht zahlreich von Tonkunftlern besucht werden, was auch wirklich geschah. So lernte Verfasser dieser "Rückschau" bei einem Besuche des Stiftes daselbst den berühmten Compositeur Spontini kennen, der mit seiner Gemalin zu einem mehrtägigen Aufenthalte dort eingetroffen war. Gelegentlich eines solchen Stiftsconcertes hörte Berfaffer dort einmal, als in Wien die Oper "Zampa" neu gegeben wurde und großes Aufsehen erregte, "Zampa"=Duverture in einer Weise aufführen, welche jedem Wiener Theaterorchefter Chre gemacht hatte. Und es scheint faft als ob der Sinn für Musik bei den Aebten des Stiftes Melt erblich geworden mare, auch der Rachfolger Marian's, der liebenswürdige ruftige Greis Bilhelm Eder, Mitglied des Abgeordnetenhauses, jest schon ein Achtziger, ift ein eifriger Musikfreund und thut viel jur Pflege guter Dufit im Stifte Melt.

Daß dem jungen Staudigl das Scheiden aus einem Hause, wo die Musik so forgsam gehegt und gepflegt wurde, wie damals im Stifte Welk, sehr schwer fallen

mußte, ift selbstverständlich und obendrein trat er aus ie einer sehr behaglichen, völlig sorgenfreien Existenz in die W Belt hinaus, nicht wissend, wie er sein Leben fristen werde. In solcher Unsicherheit griff er nach dem — Theater, (was in neuester Zeit auch bei dem im Hospoperntheater engasgirten Sänger Dalfy der Fall war, welcher ebenfalls dem Stifte Welt als Cleriker angehörte), und ließ sich, da denn doch ein Ansang gemacht werden mußte, beim k. k. Hospoperntheaterim Chore aufnehmen. Mit diesem ersten Schritte hatte das Universalgenie Staudigl's schnell wieder sesten Boden gewonnen.

Duport, damals Director dieser Bühne, war nicht eine Secunde im Unklaren, hier habe er es mit einem ganz ungewöhnlichen Talente, mit einem "Auserwählten" zu thun, übergab Staudigl, der nebenbei immer noch im Chor besschäftigt war, dem Gesangsmeister Cicimarra zur weiteren Ausbildung, ließ ihn bei diesem Meister Rollen einstudiren und die Trinkleidenschaft des damaligen ersten Bassisten Siebert bahnte Staudigl, ehe es derselbe ahnte, eines Abends den Weg zum ersten Debut. Er sang als momentaner Ersaxmann für den volltrunkenen Siebert den Pietro in der "Stummen von Portici", und gesiel derart, daß sich Duport veranlaßt fühlte, ihm alsbald die bedeutende Rolle des Sarastro in Mozart's "Zaubersslöte" anzuvertrauen, und siehe da, auch diese große Aufsgabe löste der Künstler zur vollsten Zufriedenheit.

Nun war Staudigl's Gluck gemacht, dem verftos Benen Stiftscleriker hatte sich die Welt eröffnet, welche den gediegenen Runftler mit offenen Urmen aufnahm. Freilich war in Wien in der erften Zeit von Staudigl's Rünftlerwirken fein materieller Erfolg kein besonders brillanter, denn Duport war in Bezug auf Gagenerhöhung kein großer Freund von Sprüngen. Staudigl mußte in ben erften Jahren für eine unglaublich kleine Bage wirten. Als er aber seine dreimonatliche Urlaubszeit zu einem Gaftspiel in London verwendete, wo ihn die Engländer gar bald als den erften und gediegenften Oratorium= und Gluck-Sanger erkannt und geschätt hatten, wo er das Geld zu Pfunden (Sterling) einnahm, da legte er den Grundstein zu seiner späteren Wohlhabenheit und man tann fagen, das schone Saus, das fich Staudigl in der Rettenbruckengasse in der Vorstadt Wieden ertauft, und welches heute noch im Besitze seiner Familie ift, war zumeift mit englischem Gelde bezahlt. Später brachte er noch ein bedeutendes Jagdrevier in fein Eigenthum.

Mittlerweile hatte es der Künstler auch in Wien zu einer großen Gage gebracht und seine Beliebtheit nahm allmälig riesige Dimensionen an. "Norma, ""Robert der Teusel, ""Hugenotten, ""Puritaner, ""Ballnacht, ""Montecchi und Capuletti, ""Heimkehr des Berbannten, ""Marittana, ""Waffenschmied von Worms, ""Fidelio, ""Berlorne Sohn, ""Don Juan, ""Entführung aus dem Serail, ""Hochzeit des Figaro, ""Pferd von Erz, ""Moses, ""die Jüdin, ""Guttenberg, ""Joseph und seine Brüder, ""der Prophet, ""Wartha, ""Indra, "

"Lucretia Borgia, " "Maria di Rohan, " "Don Sebaftian " u. s. w., u. s. w. bildeten ein reichhaltiges Repertoire dieses seltenen Künstlers, der auch als Liedersänger das Höchste leistete, was einem Künstler erreichbar ist. Wir erinnern hier nur an Staudigl's unvergleichlichen Vortrag von Schubert's "Wanderer".

Und ein folches Talent follte so elendiglich enden! Es scheint, daß zumeift Ueberreiz, ein allzu großes Singeben ernfter Studien, wohl auch übermäßige Anftrengung den Reim zu Staudigl's unheilbarer Rrankheit gelegt hatte. Er mußte dem Wahnfinn anheimfallen und endete an völliger Erweichung des Gehirnes. Unvergeflich wird Berfasser dieser "Ruckschau" jener erschütternde Moment fein, wo er den damals als Regisseur im f. t. Hofopern= theater angestellten Sanger Staudigl bei der Probe einer Floto w'schen Oper auf der Buhne zwischen zwei Coulissen fisend und heftig weinend getroffen hatte. Nach der Ursache des großen Schmerzes des Künftlers fragend, erfuhr er, Staudigl fei darum fo arg in Berzweiflung gerathen, weil ihn plöglich das Gedächtniß derart im Stiche gelaffen hatte, daß er kein Wort von seiner sorgfältig einftudirten Rolle wußte. Das waren freilich schon sehr bedenkliche Symptome, sichere Borboten des sich bei ihm nur zubald entwickeln sollenden Uebels der Erweichung des Behirns. Staudial fiechte über ein Jahr, ehe ihn eine gutige Borsehung seiner Auflösung entgegenführte. Er war eine der erften Zierden der deutschen Oper, sein Ruhm überlebt ihn, er wird fast unersetlich, gewiß unvergeklich sein!

### XVIII.

## Wilhelm Kunft.

Mit dem Tode Wilhelm Kunft's, des geseierten Helben= und Schauspielers im Theater an der Wien, diesem Liebling des hiesigen Publicums durch mehr als 30 Jahre, war wieder ein Stück von Alt-Wien, eine allbekannte Persfönlichkeit zu Grabe getragen worden, die es schon verdient, daß man in der "Rückschau" auch ihr einen Scheideblick zuwirst. Vergänglich ist ja so des Winnen Ruhm, er kann nur die Gegenwart sein Eigen nennen, und darf noch froh sein, wenn ein dankbares Publicum gütig genug ist, ihm eine freundliche Erinnerung zu weihen. All' dieß ist mehr oder minder ein Geschenk von Wohlwollenden.

Wilhelm Kunft, im Jahre 1799 in Hamburg gebosen, war der Sohn eines unbemittelten Schuhflickers, und bestimmt, das Metier seines Baters zu erlernen, wozu er jedoch keine besondere Neigung empfand. Desto tieser aber wurzelte in dem jugendlichen Gemüth die fast unbezwingsliche Lust zur dramatischen Kunft und er verwendete all

e kleinen Ersparnisse dazu, fleißig das Samburger idttheater zu besuchen. Da fügte es der Zufall — nen= wir es ein gutiges Geschick, um nicht sagen zu muffen Vorsehung, - daß der berühmte t. preußische Sofiufpieler Burm zu einem Cyclus von Gaftvorftellunauf dem Stadttheater in Hamburg eintraf; das r Baffer auf des jungen Runft's Duble. Dit der vannteften Aufmerksamkeit und Theilnahme, mit einem tereffe, das fich nur auf Ginen Gegenftand concentriju wollen schien, verfolgte der junge Runft jebe tvorftellung dieses Mimen, und seine Verehrung denfelben, so wie für die dramatische Runft, die an irm einen ihrer befähigteften Reprafentanten hatte, g fo weit, daß er sich demfelben als Wixier, als efelputer anbot, und mit ihm eines schönen Tages seine erftadt Hamburg verließ. Wurm fand großen Gefalan dem aufgeweckten, für die Runft erglübenden jun-Menschen, und beschioß felbst an dessen theatralische bildung: Sand anzulegen, ertheilte ihm drumatischen rreicht und hatte an dem jungen Manne einen über= eifrigen Schüler. Runft erzählte fpater oft feinen legen, daß er mahrend des Stiefelputens den Hamlet irt habe.

Sein großer Eifer für den selbstgewählten Beruf chte es dahin, daß Runst, ohne eigentliche wissenschafts Bildung, die Bühne zu Cöln am Rhein betrat. Seine Debutrolle war Sarl Woor in den "Räubern" und der ge Mann riß Alles zum Beifall hin. Leider entwickelte

sich in ihm auch jest schon neben seinem offenbar großen Talente zur Schauspielkunft noch speciell ein Talent nach einer ganz andern Richtung, das er später auch zur persecten Ausbildung brachte, die Kunft, auf unerlaubte Art zu verschwinden, oder wie man sich in der Theatersprache auszudrücken pslegt, die Kunft im "Durchbrennen".

Trop des ungeheuren Beifalls, den er in Göln ernstete, verschwand Kunft eines Tages plötlich und kam im Jahre 1824 nach München, woselbst er am königl. Heater am Isarthore mit demselben Ersolge spielte wie früher in Göln und sogleich mit der für die damaligen Berhältnisse dort unerhörten Gage von fl. 2400 engasgirt wurde.

Von München aus machte Kunst mit Director Carl im Jahre 1825 die Reise nach Wien, um auch in der Raiserstadt seine schönsten Triumphe zu seiern. Bon dieser Zeit an war Kunst dem Wiener Publicum durch seine Kunstleistungen auf der Bühne hinlänglich bekannt. Wer erinnert sich nicht noch seiner vortresslichen Leistungen als: Carl Woor, Göz, Tell, Otto von Wittelsbach, Everard (im "Irrenhaus zu Dijon"), Albrecht der Streitbare, Dunois, Warquis Posa, Jaromic, Hinko u. s. w., ganz besonders aber seines Hamlet's, dem selbst die ersten Dramaturgen und Kunstrichter die Palme des Sieges und der Bollendung zugestanden.

Seine Vorzüge als dramatischer Rünftler beftanden in einer schönen, fraftigen Heldengestalt, einem feurigen und beredten Auge, einer edlen Plastif in allen Stellungen und Bewegungen auf der Bühne, in einem wundervoll kräftigen, sonoren, jeder Modulation fähigen Organe, und in einer glühenden und sprühenden Phantasie. So viel über Kunst, den Schauspieler, dessen Schattenseite zuweislen die Sucht nach Effecthaschen war. Als Mensch und Sohn zeichnete ihn besonders herzliche, innige Liebe zu seinen alten Eltern aus, die er, so swie seine Verhältnisse sestatteten, sogleich nach Wien kommen ließ, um sich nicht mehr von ihnen zu trennen, bis sie beide der Tod dahinrasste.

Schon seit mehreren Jahren hatte sich bei Kunst ein Herzsehler bemerkbar gemacht, dem sich später noch ein anderes, den sicheren Tod im Geleite führendes Leiden beisgesellte, welchem Kunst in der Nacht vom 16. auf den 17. September 1860 im 60. Jahre seines vielbewegten Lebens hier in Wien, an der Stätte seiner schönsten Trisumphe, erlag.

#### XIX.

## Des Komikers Iohann Grün Leichenbegängniß

gibt in der That Anlaß zu sehr ernsten Betrachtungen, zu einer Parallele, die zu ziehen wir uns nicht enthalten können, fo groß auch immer unsere Achtung vor dem alten Spruche: "De mortuis nil nisi bene," - den ein Spree-Athener einmal frei übersette: "Bon den Todten bleibt nichts übrig als die "Beene" (Beine), " - sein mag. - Es ift dieß eine Parallele mit dem einige Monate früher stattgehabten Leichenbegangniß des Beldenspielers Wilhelm Runft, dem diese "Rückschau" ein eigenes Capitel widmen zu follen glaubte, weil Runft's vortreff= liche Leiftungen das Publicum Wiens, wenn auch mit fleinen Unterbrechungen, durch länger denn dreißig Sahre vergnügten — Johann Grün, deffen Leichenbegangniß eben diefe Parallele veranlaßt, hatte demfelben Publicum, den lachluftigen Wienern nämlich, durch 5-6 Jahre das Awerchfell tüchtig erschüttert.

Beide — Runft und Grün — waren hier schwer erkrankt, beide waren durch langwieriges Siechthum in dürftigen, erwerbslosen Zustand versetzt und hoffnungslos ihrer Runft für immer entzogen, nur daß Runft in Wirkslichkeit durch Alter und Krankheit in "die peinliche Noth" gerathen war, während die simulirte Dürftigkeit des Rosmikers sich nach dessen Tod als ein schlechter Spaß erwies, als ein rein speculatives Manöver, wodurch die sprichwörtlich gewordene Gutmüthigkeit der Wiener, sowie die humane Theilnahme und wahrhaft ausopfernde Freundschaft seiner Collegen in unverantwortlicher Weise mystisicit wurden.

Was geschah für Beide, um ihnen ihr schweres Unsglück zu erleichtern, um diesen Hartbedrängten unter die Arme zu greifen?

Für Wilhelm Kunft wurde über Unregung zweier seiner ältesten Freunde und Collegen eine Sammlung bei sämmtlichen Bühnen Wiens veranstaltet, an der sich die Mitglieder des k. k. Hosburgtheaters mit fl. 80, jene des Carltheaters mit fl. 120 und die Mitglieder der andern Bühnen Wiens in edler Bereitwilligkeit in der Art betheiligten, daß dadurch sür den armen Kunst eine Summe von 300 und etlichen Gulden aufgebracht wurde, eben hinreichend, ihm während seines leidenden, hoffnungs-losen Zustandes in einem ärmlichen Zimmerchen, dessen ganzes Meublement in einem Bette, einem Tisch, ein paar Rohrstühlen, einem ziemlich alten, harten Ruhebette und einem alten Kasten bestand, in den fünskummervollen Mo=

naten bis zu seinem Hinscheiden die nöthigen Lebens= mittel, Medicamente und ärztliche Hilseleiftung zu ver= schaffen.

Grün hingegen fand, als er fich durch Brutalität die Theilnahme des gutmuthigen Directors Alois Pokorny verscherzt hatte, der ihm in seinem kranken, er= werbsunfähigen Zuftande durch ein ganzes Jahr feine volle Gage hatte auszahlen laffen, an dem dramatischen Dichter D. F. Berg (Chersberg), den Redacteur des "Riferiti", einen wahren, edlen, theilnahmsvollen und aufopferungsfähigen Freund, welcher ihn, als er durch eigenes Verschulden am Theater an der Wien entlaffen wurde, in die Josephstadt überfiedeln ließ, ihm dort eine anftändige Bohnung mit bequemem Meublement verschaffte, und durch Grun's beftandige Rlage über deffen Durftig= keit bewogen, ihn über ein halbes Jahr aus eigener Mitteln mit allem Nöthigen in wahrhaft aufopfernde Weise unterftütte, so daß Grün factisch ganz und gar vor Berg erhalten wurde. 218 Grun einmal gegen feinen erprobten Freund Berg den Bunsch aussprach, eine Reife nach Stalien machen zu können, von der allein er noch seine Wiedergenesung hoffen durfe, da war es wieder der edelmuthige Berg, der Alles aufbot, zu diesem Zwede eine Atademie zu arrangiren, deren Erträgniß im Stande ware, seinem Freunde die Realisirung von deffen letter Hoffnung zu ermöglichen, und er wurde in diesem wahrhaft samaritanischen Beginnen noch von einem zweiten Menschenfreunde, Berrn Albert Strauß, auf das Gifriafte

unterstützt. Der brave Nestron, der immer das Herz am rechten Flecke hatte, überließ mit humanster Bereitwilligskeit zu diesem Zwecke sein Carl-Theater zu einer Mittags-Akademie, an der sich durch gefällige Mitwirkung zu Gunssten ihres hartbedrängten Collegen, den Alle von der größten Armuth und Dürstigkeit heimgesucht wähnten, alle ersten Komiker Wiens betheiligten. So etwas mußte wirken, und in der That, das Publicum strömte zu dieser Akademie in Wassen herbei, und deren Keinersträgniß belief sich auf nahezu 3000 fl. — Das konnte man schon Hilse in der Noth nennen.

Als bald darauf Grun seinem unheilbaren Lungen= übel erliegen mußte, war man nicht wenig erstaunt, als fich ein Teftament vorfand, welches über die Summe von fl. 5000 für verschiedene Legate verfügte, und eine fehr be= trachtliche Summe für ein pompofes Leichenbegangniß anwies. Berg, der feft der Meinung lebte, Grun befite fein anderes Bermögen als das Erträgniß jener Afademie, das auch nicht mehr vollständig vorhanden sein konnte, war im höchsten Grade überrascht und er konnte nichts Anderes glauben, als daß Grün bei Abfassung dieses Testa= mentes schon im Delirium gewesen sei, oder sich auf dem Todtenbette noch habe einen Spaß erlauben wollen. jedoch später in Gegenwart eines Notars und zweier Ge= richtspersonen eine genaue Visitation vorgenommen wurde, fand man in einem Secretar des Verftorbenen, in einer der unterften Laden eine angeschraubte Caffette, und bei deren Eröffnung ergab fich, daß dieselbe ein älteres

Sparcassedichel, auf die Summe von fl. 3000 C.=M. lautend, dann einige hundert Gulden baares Geld in Banknoten und ein zweites Sparcassedüchel mit der Summe von fl. 1500 De. W. enthalte, welche von einem Theile des Akademie=Erträgnisses herrührte, somit genau die Summe auswies, über welche der Verstorbene lettwillig versügt hatte. Es liegt somit klar zu Tage, daß Grün, als er, Dürstigkeit vorspiegelnd, die Silse seines Freundes Verg ansprach und auch factisch annahm, schon im Vesitse von fl. 3000 C.=M. war, welche Summe sür die Spanne Zeit, die ihm bei seinem krankhaften Zustande noch zu leben vergönnt sein konnte, mehr als ausreichend, daß somit jede menschenfreundliche Hilfe hier Versichwendung, ein unmotivirtes, unverschämtes Vegeheren war.

Als Kunst seinen Leiden erlegen, fanden sich als Baarvorrath st. 4.84 kr. De. W. vor, alles lebrige hatte seine sünfmonatliche Krankheit verschlungen, und abermals waren es wieder die beiden schon erwähnten Freunde und Collegen, die neuerdings sammelten, um so viel aufzubringen, dem Künstler ein bescheidenes, jedoch anständiges Begräbniß zu verschaffen. Er konnte seinen Erben nichts hinterlassen, als seine Theatercostumes und jenes denkwürdige Buch aus Friedrich Schiller's Bibliothek (ein Exemplar der "Räuber"), welches ihm der Sohn des berühmten deutschen Dichters, der königlich preußische Appellationsrath Ernst v. Schiller, zum Andenken gab, und diese Widmung im Buche eigenhändig bestätigte, jenes Buch, das Kunst stets

wie eine Reliquic, wie ein Heiligthum verehrte, und von dem er sich, obschon ihm nicht unbedeutende Beträge dafür geboten wurden, selbst in der größten Dürstigkeit, der er in seiner letzten Lebensperiode ausgesest war, nicht trennen konnte.

Grün war durch seine erheuchelte Armuth im Stande nach seinem Tode noch Tausende als Legate zu hinterlassen, und einem Grösus gleich tausend Gulden für sein Prachtvolles Leichenbegängniß anzuweisen!

Kunst's Leichenbegängniß war einsach, doch anstänsdig; dem Zuge schlossen sich zahlreiche Freunde und Verschrer des Verblichenen an. Alle Theater Wiens, die beisden t. f. Hostheater nicht ausgenommen, waren bei Kunst's Leiche massenhaft vertreten, indem sast alle dramatischen Künstler Wiens dem geschiedenen Collegen die letzte Ehre und Liebe erwiesen, und die herzlichste Theilsnahme war auf den Wienen Aller ausgedrückt. Grün's Leichenzug war groß und fand mit allem kirchlichen Gespränge statt, aber es solgten demselben nur Schaulustige und Neugierige, die der Pomp eines TausendguldensBegräbnisses anlockte, und die sonst keinen Antheil nahmen. Bon sämmtlichen Bühnen Wiens waren nur sehr wenige Mitglieder erschienen, vom Carltheater nur Eine Notabilität — Carl Treumann.

Bei Kunft's Leichenbegängniß sah man feuchte Augen, bei Grün's Leichenbegängniß nur neugierige Blicke. — Welches von beiden verdient nun den

Um Schluffe dieses Capitels sei es uns gegonnt, noch eines tleinen, aber scharf charakterifirenden Intermez-30'8 ju gedenken: Mitten unter den Borbereitungen jur Akademie verschlimmerte fich Grun's Zuftand derart, daß man der ernften Befürchtung Raum gab, er werde den schon bestimmten Tag der Atademie nicht mehr erleben. Mus diefem Unlaß fragte Berg den schwer Ertrantten, wie er wohl, wenn ihm noch vor dieser Akademie etwas Menschliches passiren sollte, über das in Aussicht ftebende reiche Erträgniß zu verfügen gedenke, und erlaubte fich ihm vorzuschlagen, seine älteften Runftgenoffen in Wien, die eben mehr oder minder in nicht gunftigen Berhältniffen lebten, mit einigen hundert Gulden zu bedenken und bezeichnete hiezu namentlich die BB. Sopp, Stahl, Brinke und Frau Schmidt, geborne Demmer. Grun zeigte sich über diesen Borschlag sichtlich erfreut, und ver= sprach seinem Freunde diesen Rath freudig zu befolgen. Ja noch mehr, etliche Tage darauf eröffnete Grün seinem Freunde Berg, daß er deffen Borfchlag befolgt, ein Te= ftament in diesem Sinne verfaßt und es auch bereits einens Notare übergeben habe, und er fügte noch bei, daß ihm diese Handlung eine so wohlthätige Befriedigung verschafft habe, daß er fich nun um ein Bedeutendes erleichtert fühle. Die Eröffnung des Teftamentes zeigte, wie wenig Grun feinem Freunde Wort gehalten, und mas somit seine letten Worte waren.

Run aber — requiescat in pace!

## XX.

# Seltsame Wandlung der Stimme bei einem Sänger.

Gelegentlich des Gaftspieles der unvergleichlichen Sänsgerin Jenny Lind (jest verehelichten Goldschmid) gastirte mit der Geseierten im Theater an der Wien im Jahre 1847 als Elvin in der Oper "die Nachtwandlerin" ein vom Disrector Pokorny aus Ugram hierher berusener Tenor Namens Stasics. Die Leistung dieses Kunstjüngers sand kaum irgend eine Beachtung, einmal schon, weil Jenny Lind das Hauptinteresse für sich in Unspruch nahm, dann aber auch weil Stasics, so schöne Unlagen er auch verrieth, doch ein viel zu schwaches Stimmehen entwickelte, als daß ihm auf der Bühne eine bedeutende Lausbahn in Aussicht zu stellen gewesen wäre. — Wan rieth dem junzen Wanne damals, dem Theater zu entsagen, und wirks

lich kehrte Stasics nach seiner Heimat, wo er sich seiner früheren Beschäftigung als Apotheker widmete.

Jahre vergingen, die Wiener hatten den unbedeutensten Sänger Stasics, welchen Jenny Lind vor Jahren so sehr verdunkelte, schon ganz und gar vergessen, da tauchte mit einem Male die überraschende Nachricht auf, derselbe habe unter dem deutschen Namen Steger in Pest und Prag Vurore gemacht, in ersterer Stadt ungarisch, in letzterer deutsch singend. Ein Ersolg als Sänger in dem musikalisch gebildeten Prag, das hatte, wie die Wiener wußten, schon etwas zu bedeuten, denn der Ausspruch des Prager Publicums war in nusstalischer Beziehung seit vielen Jahren maßgebend, und die Prager hatten so manchen ausswärts geseierten Künstler mit Protest zurückgewiesen, und es hatte sich nachmals herausgestellt, daß das Prager Urtheil das richtige gewesen.

Was war mit Steger's Organ im Laufe nur einiger Jahre für eine gewaltige Wandlung vorgegangen? Aus dem Sänger mit dem schwachen, wie es schien fast kranken Stimmchen, war ein Gesangsriese geworden, ein Sänger, dessen Brustkorb von Eisen construirt schien, dessen Lungen der gewaltigsten Anstrengung sich fügten. Waren doch Verdi'sche Schreirollen für Steger nur ein Spielwerk. Eine ähnliche Metamorphose ist uns während unserer vielzährigen Theaterpraxis kein zweites Wal begegnet.

Als Cornet die Direction des f. f. Hofoperntheaters

im Jahre 1853 antrat, debutirte Steger das erste Mal am 12. Inni neben der Tietjens und neben Beck als Arnold im "Tell" mit dem glänzendsten Ersolge, und auper der Deutlichkeit der Bocalisation war es zumeist die überwiegende Kraft der Stimme, welche diesem zum Heldentenor geschaffenen Sänger in Wien schnell so zahlreiche Freunde gewonnen.

Er spielte fich so zu sagen mit den anftrengenoften Bartien, welche ihm auch ausschließlich übertragen wurden. So 3. B. übertonte fein fraftvolles, markerschüttern= des Organ in dem larmenden Finale des 4. Actes von Auber's "Berlornem Sohn" den aanzen Chor und das Orchefter, ja felbst die brausenden und schmetternden Bosau= nenftobe. Der pverlorne Sohn" ift eine so anftrengende Opernpartie, daß Ander seinem Director Solbein ein= mal das Geftändniß machte, er finge ihm lieber an zwei aufeinanderfolgenden Abenden den Propheten oder den= Raoul in den "Hugenotten", als einmal nur den verlor= nen Sohn, und es blieb diefe Rolle fortwährend nur im ausschließlichen Besitze Steger's, der fich dadurch nicht im Gerinaften alterirt fühlte. Belche Triumphe feierte Steger hier an der Seite des gleichfalls mit einer toloffalen Stimme begabten Sangers Bed' in den Opern: "Lucretia Borgia, " "Lucia, " "Hernani, " "Belisar, " "Cortez, " "Reolanthe, " "Leonore" ("Favoritin") u. f. w.

Er hatte fich in Wien in kurzer Zeit zu einer unge= wöhnlichen Beliebtheit emporgeschwungen, welche ihm selbst

dann noch erhalten blieb, als er über die Gebühr der Manier des Tremolirens huldigte. Zerwürfnisse mit der Direction, wohl auch eine für beide Theile etwas unbequem werdende Spannung zwischen dem, jedem Servilismus fremden Künstler und dem an das Schweiswedeln und Nackenbeugen gewohnten damaligen Oberstkämmerer sührten die Auflösung und Nicht-Wiedererneuerung des Contractes mit Steger herbei, der später noch wiederholt als Gast hier erschien, und stets die freundlichste Aufnahme gesunden hatte. Zumal in seiner Capitalleistung, des Cleazar in der "Jüdin", einer Partie, mit der Steger so zu sagen in's Schwarze getrossen hatte, denn auch in Bezug auf die Darstellung — fast stets eine Schattenseite bei Steger — war sein Eleazar bis in die kleinsten Details musterhaft ausgearbeitet.

Seit Jahren zieht Steger das Reisen auf lucrative Gastspiele, wie z. B. wiederholt in Bukarest, im Nationalstheater in Pest, in Prag, wohl auch in deutschen Hauptsstädten der Annahme eines sixen Engagements vor und sindet bei seiner eisernen Gesundheit dabei bestens seine Nechstung. Seine Lieblingsidee, nach Italien zu reisen, und sich der italienischen Oper zu widmen, scheint Steger in neuester Zeit aufgegeben zu haben.

Steger hatte und hat noch brillante Engagements und sammelte sich in einigen Jahren ein ansehnliches Bersmögen, mit dem er klug hauszuhalten versteht. Er besitzteinen trefflichen Charakter, ein offenes Herz und einers

collegialen Sinn, Eigenschaften, die ihm überall zahlreiche Freunde erwerben. Zur Zeit als Emma di La Grua als Primadonna im kaiserl. Theater zu Rio Janeiro engagirt war, erging auch an Steger eine Berusung dahin, zu einem sabelhaften Honorar, worauf der Künstler jedoch nicht einging.

Mit seiner Gattin, einer Schülerin des Wiener Conspervatoriums, welche früher auch eine Zeit lang der Bühne angehörte, lebt Steger in der glücklichsten Che.

X L

#### XXI.

## Ein nie Alternder.

Der k. k. Hofschauspieler Carl Fichtner scheint sich, wie Emil Devrient unter den Deutschen, wie die Dejazet und Mars unter den Franzosen, auf der Bühne das Geheimniß eines ewig jugendlichen Aussehens erworben zu haben. Betrachten wir uns den liebenswürdigen Künstler, der, heute noch eine Zierde des k. k. Hofburgtheaters, mit jugendlicher Kraft, voll Elasticität und Geschmeidigkeit, voll Adel und mit der seinsten Tournure in Salonstücken sich bewegt, ein Muster sür sich heranbildende junge Künstler, etwas näher, es lohnt sich hier schon der Mühe.

Carl Fichtner weiht nun schon durch länger als 40 Jahre, also beinahe ein Menschenalter, sich dem Dienste Thaslias, und zwar noch immer mit einem Erfolge, um den ihn Viele beneiden dürften. Er war zu Anfang der Zwanzigersjahre, freilich damals ein erst auskeimender, sprossender Jüngling, in seinem Aeußern was man sagt "bildschön",

mit einem fanften und lieblich tonenden Organ begabt, zuerft im Theater an der Wien, unter des Grafen Palffp Direction, und jur Beit, als Fichtner's Pflegevater. der damalige Dramaturg des Theaters an der Wien und zugleich dramatische Dichter Wilhelm Vogel, dort als Ge= neralsecretär fungirte, aufgetreten, und hatte, wie dieses kaum anders kommen konnte, sich schnell die Gunft des Publicums erworben. Es war zunächst wieder ein nach dem Französischen von Bogel bearbeitetes Rührdrama: "Der falfche Schlüffel, " in welchem Fichtner, in einer überaus dankbaren Rolle beschäftiget, die Aufmerksamkeit Schreivogel's, diefes gediegenen Secretars des Sofburgtheaters, auf fich zog, der Fichtner sofort für das Sof= burgtheater engagirte, an welcher Bühne dieser Günftling Halia's inun faft schon durch vierzig Jahre auf das Chrenvollfte wirkt, mit jeder neuen Rolle Proben seines merkwürdigen Talentes liefernd.

Fichtner war es zunächst, dessen seines Spiel den Bauernfeld'schen Luftspielen zu dem hohen Grad von Beliebtheit verholsen hat, den selbe im k. k. Hosburgtheater durch mehr als drei Dezennien behaupteten, und Fichtner schafft heute noch mit jeder neuen Rolle, die er übernimmt, etwas Meisterhaftes. Der llebertritt in ein reiseres Rollensach hat diesem denkenden Künstler nur ein neues Feld seiner Birksamkeit eröffnet. — Bor etwa zwanzig Jahren schwebte as Leben dieses am Nervensieber tödtlich erkrankten Künsters in Gesahr, und die Theilnahme des Wiener Publizums sur seinen ausgesprochenen Liebling äußerte sich

damals in einer für denselben sehr ehrenden Weise. Bon dieser Zeit her rührt auch eine Schwäche seines Gedächtnisses, welche dem Künstler das Studium seiner Rollen wohl sehr erschweren mag, und die nächste Ursache sein dürste, daß sich derselbe so häusig auf der Bühne verspricht. Allein das immer gerechte Publicum hat dem Künstler in dieser Beziehung schon längst einen Generalpardon bewilligt, und Fichtner scheint das Recht zu haben, sich zu versprechen, so ost er will.

Seit mehr als zwanzig Jahren mit der Tochter des Hofschauspielers und Regisseurs weil. Joseph Koberwein, der k. k. Hofschauspielerin Betti Koberwein, vermält, hat er einen Sohn, der gleichfalls ein nicht gewöhnliches Bühnentalent entwickelt, und der, irren wir nicht, zuerst am Hose des bekannten Kunstmäcens, des Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha, debutirte.

Fichtner bekleidet schon seit vielen Jahren die Resgisseursstelle am k. k. Hofburgtheater; er ist Besitzer des Berdienstkreuzes des herzoglich sächsischen ernestinischen Hausordens und zugleich das drittälteste Witglied des k. k. Hofburgtheaters; ihm gehen in der Dienstzeit nur Auschütz und Löwe vor, und er wird in nicht ganz zwei Jahren, nach zurückgelegter vierzigjähriger Künstlerwirkssamteit am Hofburgtheater, in den wohlverdienten Ruhessstand treten können.

Seit Monaten wird das Publicum nicht müde, seinem Liebling Fichtner den Beweis zu geben, in welch' hohem Grade er dessen Liebe besitze, und wie schwerzlich es sein

Scheiden von der Bühne empfinden würde, indem es densfelben, so oft er in einer seiner alten Glanzrollen auftritt, mit minutenlangem, demonstrativem Beisall empfängt; das ist sehr schön und der Liebenswürdigkeit des Wiener Pusblicums Ehre machend, doch sollte man nach unserem Besvünken auch den sesten Entschluß eines Künstlers achten, den gewiß nur tristige Gründe bestimmen können, dem Schauplaß seines rühmlichen Wirkens freiwillig zu entsfagen.

## XXII.

## Ein Chamäleon.

Rein Kunst= oder Musikfreund hat wohl des erst vor einigen Jahren hier verstorbenen schmächtigen, fast verkommen aussehenden Männchens vergessen, das sich et= was mühselig durch's Leben schleppte, weil es hinkte, da= gegen wieder ein ganzer Mann war, saß es am Noten= pult, das Violoncell zwischen den Beinen, dem es die mar= kigsten, krastvollsten, melodiösesten Töne zu entlocken versstand, Egyd Borzaga's, dieses vieljährigen Orchestermit= gliedes des k. k. Hosoperntheaters, dann Mitgliedes der k. k. Hosofcapelle, interimistischen (im Jahre 1848) Qua= Directors des k. k. Hosoperntheaters, unter Holbein's Direction aber Secretärs dieser Bühne.

Borzaga war ein äußerft vielseitiges, proteusartiges Talent, ein echtes Chamaleon, denn er spielte nach den verschiedensten Farben. Als Violoncellist war er einer der gediegensten, geachtetsten Künstler auf diesem Instrumente, das er, was die Festigkeit und das Markvolle des Tones betrifft, mit derselben Virtuosität behandelte, wie der erst jüngst verstorbene Mayseder seine Violine. Was Borzag a Classisches in der sogenannten Kammermusik leisten konnte, davon gaben die hervorragendsten musikalischen Productionen Wiens, die concerts spirituels und die Hellmesberger'schen Quartette den sprechendsten Besweis.

Aber Borzaga's Thätigkeit beschränkte sich durchs aus nicht einseitig auf das Virtuosenthum, er besaß auch die umfassendsten und genauesten Kenntnisse der Bühne, und bezüglich der Leitung derselben ein administratives Talent, wie solches nur Wenigen verliehen ist; dabei Ausdauer, Zähigkeit, Energie und Willenskraft, wie solche in gleichem Grade nur selten vorkommen. Vorzagakonnte mit der Unverdrossenheit eines Lastthieres arbeiten; er, der schwächlich Scheinende, ermüdete nie, und wäre auch ganz gewiß ein ausgezeichneter Theaterdirector geworden.

Bezeichnend für seine Chamäleon-Natur mag der Umftand sein, daß Borzaga, dessen politische Gesinnung man sast eine ultra-radicale (um nicht zu sagen demagogische) nennen konnte, sich dennoch als Mitglied der k. k. Hososcapelle, sowie des k. k. Hososperntheaters zu halten vermochte, daß er, der freisinnigste Mann, als Secretär neben dem conservativsten Director (Holbein) sich jahreslang zu behaupten verstand, und selbst dann, als er kurz nach Jansa's Entlassung aus der k. k. Hososcapelle politis

tischer Gründe halber in eine Untersuchung gerathen, sich vollständig und glänzend zu purisiciren gewußt. Sein unsruhiger Geist wurde erst zur Ruhe gebracht, als er einem längeren, entarteten Hämorrhoidal=Leiden unterliegen mußte.

Er hinterließ eine Witwe mit zahlreicher Familie, die jedoch in der ältesten Tochter, welche durch ihren Bater zu einer ganz tüchtigen Sängerin ausgebildet worz den war, eine ergiebige Unterstüßung erhalten hat. Letztere hat sich bereits vermält, und war an deutschen Opernbühnen von Rang als Primadonna engagirt, in welcher Eigenschaft sie noch gegenwärtig unter dem Doppelnamen Skala=Borzaga wirkt.

#### XXIII.

## Ein Komiker mit einer einzigen Rolle.

Einseitig gebildete Schauspieler, deren eigentliche Berwendbarkeit sich auf ein exclusives Rollensach beschränkt, wie z. B. die besonders gelungene Darstellung von Judenrollen, von carifirten Engländern, von Geizhälsen, Simandeln u. s. w., gibt es, so lange überhaupt Theater bestehen; aber daß ein Schauspieler in der Darstellungstunsk kunft Einer Rolle das Höchste, Bollkommenste leistet, was einem Mimen möglich wird, in allen übrigen Rollen jedoch vollkommen ungeniesbar bleibt, das gehört schon zu den Ausnahmen, und ein solches seltenes Exemplar, ein solches unicum, möchten wir sagen, bildete seiner Zeit, das ist etwa vor 30 Jahren, der norddeutsche Romiker Börner mit seiner einzigen Rolle, dem Maurerpolier Kluck in Louis Angely's Baudeville: "Das Fest der Handwerker." War das eine prachtvolle, abgerundete, bis

in die kleinsten Details auf das Sauberste durchgeführte Leistung, in treffender Maske, in allen Gesten und Bewesgungen, in der trockenen Komik unerreichbar möchten wir sagen; da war in der That jeder Zoll ein — Mausrerpolier!

Und welch' klägliche Rolle spielte jener Börner in einer jeden andern Rolle. Duport hatte ihn für das f. f. Hofoperntheater engagirt, machte auch ein ganz gutes Geschäft mit ihm, denn "das Feft der Handwerker" hat wohl bei 100 Wiederholungen erlebt, weil es fehr be= liebt und als Vorspiel bei Balleten sehr leicht verwendbar gewesen, denn dazumal herrschte noch die gute Sitte, daß man dem Ballet ein Guttheil seiner ihm angebornen Langweiligkeit dadurch benahm, daß man es auf die Dauer von anderthalb Stunden beschränkte, nicht aber ihm, wie jest, einen ganzen Abend einräumte. Als es aber Duport in anderen Rollen mit Borner versuchte, g. B. in den Operetten: "Paris in Pommern, " "ber Chorift in der Equipage" u. f. w., da sollte er nur zu bald ein= feben, daß er es mit einem ganz unverwendbaren Mitgliede zu thun hatte.

Handen, er wäre sicherlich im Stande gewesen, mit dieser einzigen Rolle sich eine Existenz zu gründen, dann aber hätte er mit seinem Maurerpolier Kluck die ganzen deutschen Bühnen der Runde nach durchwandern müssen und sich als Gast ein schönes Geld verdienen können; aber auch darauf verstand sich Börner nicht; das Geld war ihm zu

rund, kollerte ihm durch die Finger, und so kam es, daß der unvergleichliche Klud-Darsteller, der in Wien allein mit dieser einzigen Rolle länger als ein Jahr im behag-lichsten Wohlstand hätte leben können, plöslich einer Sternschnuppe gleich verschwunden war, nicht die leiseste Spur seiner Existenz hinterlassend. — Und auch auf Bühnen, wo "das Fest der Handwerker" ein bereits abgespieltes Stück war, konnte Börner noch mit Sicherheit rechnen, denn wenn er darin auftrat, mußte das Ganze eine durch-aus neue Façon erhalten.

Im k. k. Hofoperntheater wurde übrigens dieses Baudeville in ganz vorzüglicher Weise dargestellt. Da war z. B. der tüchtige Spieltenor Ludwig Cramolini, ein ganz fesches, excellentes Hähnchen; da war die, in der großen Oper sür Pagen eben so ausgezeichnete, graziöse Sängerin Frl. Marie Henkel, sowie später ihre Nachsolzgerin, die als erste Coloratursängerin daselbst engagirte Liebhart, ein sehr anmuthiges, schelmisches Lenchen; da war der alte Gottdank, dieser unvergeßliche Schwabe in der Operette: "Die beiden Füchse," als böhmischer Meister Klempner ein recht drastischer Krpelka, dessen schwerfällizger Tanz nicht minder komisch wirkte als jener des Meisster Scholz. Bei so eminenter Besezung war der durchsschlagende Erfolg dieses specifisch berlinerischen Baudevilz les in Wien ein leicht begreissischer.

In der Rolle des Kluck erschienen später im Hofopernstheater noch der Regisseur C. Just, ein sehr verwendbarer, routinirter Komiker, im Leopoldskädter Theater die vorzügs

lichen Romiter Hausmann und Kläger, und im Theater an der Wien der Berliner Komiter Julius Findeisen, durchaus ganz tüchtige Kluck-Darsteller; alle vier mußten jedoch vor Börner's Kluck die Segel streichen.

Und wie fam Borner zur Rolle des Rlud? Borner war beim Theater zu Magdeburg als Baffift engagirt. "Das Fest der Handwerker" war dort ein sehr beliebtes Repertoireftud, der bekannte Romiter Blod, ein vortreff= licher Klud-Darfteller. Gines Abends erkrantte dieser Rünftler, als gerade "das Fest der Handwerker" angefundigt war. Börner erbot fich jur sofortigen Uebernahme diefer Rolle, spielte fie Abends ohne Probe, und . . . sein Glud war gemacht. Er gefiel in dem Mage, daß Plock von jenem Abend an gang und gar auf die Rolle des Rluck au Gunften Borner's Bergicht leiftete, der über Racht vom unbekannten Baffiften zum beliebten Romiter avancirt war. Beigefügt muß werden, daß Borner fich die Rolle des Maurerpoliers ganz und gar zurechtgelegt hatte, und folche vollkommen abweichend von Angely's Rluck gab.

## XXIV.

## Eine Sängerin mit nur Einer Rolle.

Wir haben im früheren Capitel ausführlich von einem Romiker gesprochen, der nur Eine Rolle hatte. Dieselbe Bühne jedoch, das k. k. Hofoperntheater, besaß auch eine Sängerin, die in den letten 15 Jahren ihrer Wirksamkeit auf eine einzige Rolle beschränkt blieb, nämslich die k. k. Hofopernfängerin Frau Ratharina Waldsmüller, in früheren Jahren eine sehr berühmte Darstellezrin des Tancred in Rossini's gleichnamiger Oper.

Bei Börner war die exclusive Beschränkung auf eine einzige Rolle ein Gebot der Nothwendigkeit, denn Börner war, wie schon erwähnt, in jeder andern Rolle außer dem Kluck ungenießbar, — bei Frau Waldmüller trat aber dieser Fall keineswegs ein, und wenn selbe das Wiener Publicum viele Jahre hindurch nur in der Rolle der Kartenschlägerin Udverson in Auber's Oper: "Die

Ballnacht" zu sehen und zu hören bekam, so lag davon die Ursache durchaus nicht in der Künstlerin selbst, war vielsmehr in ihrer ganz eigenthümlichen Sonderstellung, wohl auch in der Laune der jeweilig an dem Ruder stehenden Directoren des Hosperntheaters begründet, denen es eben gesiel, die Sängerin Baldmüller so gut als unbesschäftigt zu lassen.

Sie war schon Mitglied des Hofoperntheaters, als diefes noch als taiferliches Hoftheater unter Giner Direction mit dem t. t. Hofburgtheater ftand, und es trat bei ihr genau derfelbe Fall ein wie bei dem Sanger und Opernregisseur 3. Gottdant, daß er bei einer Bubne, im t. t. Hofburgtheater, als Benfionift ericien, mabrend er bei der Schwefterbuhne, dem t. t. Hofoperntheater, noch in Activitat erhalten wurde, und deffen dauerndes Engagement, sowie jenes der Baldmuller, dem jeweiligen Director oder Bachter diefer Buhne gur Pflicht gemacht wurde. Frau Baldmüller war nun einmal dem Berfonalftande des t. t. Hofoperntheaters octropirt worden, und mußte bis zu ihrer Dienftuntauglichkeit beibehalten werden. Durch diefe Sonderstellung wurde die fo gang geringe Beschäftigung dieser Kunftlerin zum Theil erklärbar, von der gar Biele im Publicum nicht einmal wußten, ob fie noch an diefer Bubne engagirt fei.

Ratharina Baldmüller war eine Frau, begabt mit einer männlich klingenden, fraftigen Altstimme und sie blieb bis in ihr hohes Alter noch eine ganz gut verwendsbare Künstlerin. Ihren vollen Werth lernte man erst spä-

ter anerkennen, als sich eine Gelegenheit zum Anstellen von Bergleichen vorsand, und die von Frau Waldmüller seit vielen Jahren gesungene Rolle der Kartenschlägerin in Frln. Therese Schwarz, dieser mit Recht sehr beliebten Altistin und Coloratursängerin, eine neue Repräsentantin erhielt. Frln. Schwarz hatte wohl auch vielen Fleiß auf dieses kleine, aber interessante Röllchen verwendet, traf aber bei weitem nicht den unheimlichen, markerschütternden Ton dieser grauenhaften Sibylle, der einige Aehnlichkeit mit Verdi's wahnsinniger Acuzena im "Troubadour" nicht abzusprechen ist — (hier wie dort ist das vorwiegende Element des Charakters das Grausige).

Frau Waldmüller war die geschiedene Sattin des renommirten Malers und Prosessors der t. t. Akademie und die Mutter des Claviervirtuosen und Compositeurs Ferdinand Waldmüller. Eine Tochter von ihr war Sangerin und trat zum ersten Male in Pest unter Schmid's Direction als Page in der "Ballnacht" auf und vermälte sich später hier als Mitglied des t. t. Hosoperntheaters mit dem Dr. der Medicin und Schriftsteller Hrn. Lach.

#### XXV.

## Ida Brüning-Wohlbrüd-Schuselka, — Dr. Schuselka.

Ida Brüning-Bohlbrück, welche zu Anfang der Bierzigerjahre von Dentschland hier ankam, war berwien, an den hiefigen Theatern eine bedeutende Rolle zu spielen. In der That öffneten sich von den fünf Theatern, welche Wien zur damaligen Zeit belessen, vier der liebenstwürdigen Künstlerin, welche überall schnell Boden gewann, sich eine Stellung und einen nicht unbedeutenden Grad von Beliebtheit errang.

Zuerst betrat Frau Brüning, welche in der Sigenschaft einer Opernsangerin nach Wien gekommen war, als Gast das t. t. Hosoperntheater, woselbst sie die Ausbersche und Mozartische Zerline in "Fra Diavolo" und "Don Juan" sang und sich der sreundlichsten Aufnahme erfreute. Pokorny, welcher damals im Josephstädter Theaster über ein paar hübsche Talente sur die Spieloper zu

detfügen hatte, warf sein Augenmert auf die Brüning und lud sie zu einem längeren Sastspiele an seiner Bühne ein, wo sie als Marie in Lorzing's "Czar und Zimmermann" an der Seite des gewandten Spieltenors Granfeld ein seltenes Furore machte. War sie reizend und geschmackvoll im Gesange, so verlieh doch erst ihr herrliches Spiel der ganzen Rolle den wahren Lustre. Diese Marie war eine so gediegene Kunstleistung, daß selbe später die berühmte Luzer sich zum Muster nahm, ohne daß es ihr gelingen konnte, troß ihrer weit überwiesgenden Stimmmittel, einen ähnlichen Effect damit zu erzieslen, als Frau Brüning.

Carl's Scharfblid entging das ausgesprochene Za= lent der Brüning nicht einen Augenblich; er gewann diese reichtalentirte Künftlerin für seine Bühnen (Theater an der Wien und in der Leopoldstadt) und eröffnete ihr daselbst durch den Cultus des französischen Baudevilles ein weites, bochft dankbares Fach ihrer Künftlerwirksamkeit. Gleich mit der erften Rolle, der neuen Fanchon in dem von Friedrich Blum bearbeiteten Baudeville "Chonchon" (auch im Josephftädtertheater aufgeführt), gewann Frau Bruning hier feften Zuß, und da fie in einer ganz entsprechenden Umgebung fpielte (Director Carl, Frohlich und de Marchion), geschahdas ganz Unerwartete, daß die fast zu Tod gehette Poffe durch das Baudeville verdränat wurde. "Chonchon," die weit über fünfzig Borftellungen erlebte, folgte bald das Baudeville: "Marie, die Regimentstochter, a nach dem bekannten Sujet der Donizetti'schen

Oper gleichen Namens, und eine Reihe mehr oder minder anziehender Baudevilles, deren Seele jedesmal Frau Brüning gewesen, die es so wohl verstanden hatte, dieses echt französische Genre dem Wiener Publicum munden zu maschen. Jede ihrer dießfälligen Leistungen war voll Geist, voll Grazie, oft auch von kedem Humor gewürzt, immer pikant und interessant, und dann verstand es diese Frau sich in reizendster Weise zu costumiren, so daß man nicht müde wurde, sie immer und immer zu bewundern. Frau Brüning war geraume Zeit fast allabendlich beschäftigt, und nachdem das Publicum des Theaters an der Wien erklecklich mit Baudevilles gesättigt schien, verpstanzte der speculative Carl dieses Genre auch auf die Schwesterbühne in der Leopoldstadt, wo sie gleichsalls wieder ein dankbares Publicum fand.

Bei dieser Gelegenheit können wir nicht mit Stillschweigen übergehen, daß Director Carl, dieser große Damenfreund, auch der liebenswürdigen Brüning seinen Handschuh zugeworsen hatte, der auch aufgehoben wurde. Carl saste später eine so heftige Leidenschaft für seine Favoritin, daß er völlig ertrankte, als der hochherzige Dr. Schuselka, gegenwärtig der Gemal der Brüning, diese den Sclavenketten ihres Thrannen entris. Es war der Entschluß, die Brüning zu ehelichen, wieder nur ein Zug edler Herzensgüte des wackeren Schuselka, wie wir später des Ausschlicheren davon sprechen wers den. Hier nur so viel, daß Frau Brüning, einmal den Klauen Carl's entrissen, ein selbstständiges Theas

terunternehmen (in Ling) gründete, das jedoch leider von feinem gunftigen materiellen Erfolge gefront wurde, und daß fie später mit ihren zwei Tochtern den Bersuch machte, in Paris in einem entlegenen Stadttheile ein deutiches Theater zu begründen, der, nach Befiegung der manniafachsten Schwierigkeiten, zumeift in der Theilnahmslofigkeit der in Paris lebenden mehr als 100.000 Deut= ichen bafirt, jest erft, feitdem fie den Saal Beethoven erhielt, allmälig zu gelingen scheint, nachdem selbst Napoleon III. diesem Unternehmen seine Huld geschenkt hat, und Frau Bruning-Schuselka mit ihrer Gefellschaft einmal an einem Pariser Hoftheater auftreten ließ, wo er felbe Tags darauf durch Zusendung eines Geschenkes von 3000 Francs auszeichnete. Eine der Töchter der Frau Bruning-Schufelta bat fich in neuefter Zeit mit einem Induftriellen vermält.

Von Frau Ida Brüning=Schuselka sprechend, können wir es uns nicht versagen, noch einige interessante Daten über deren Herrn Gemal, den populären Bolksmann Dr. Franz Schuselka, beizufügen, welche wir der gütigen Mittheilung eines mit Schuselka's Verhältnissen genau vertrauten ehemaligen Reichstagscollegen und Freundes desselben danken, von dessen Wahrheitsliebe wir derart durchdrungen sind, daß wir nicht Anstand nehmen, seinen Ausspruch zu dem unsern zu machen. Diese uns mitgetheilten, Dr. Schuselka betreffenden Daten sind

aber von hohem Interesse, fast noch Niemanden bekannt und ganz geeignet, den vortresslichen, edlen Charakter dieses freisinnigen, echten Patrioten im vortheilhaftesten Lichte erscheinen zu lassen.

Was bewog Herrn Dr. Schuselka zu seiner Bersehelichung mit der Schauspielerin Frau Ida Brüning?

Schuselka verließ im Jahre 1840 sein österreichissches Baterland, um im deutschen Auslande für seine literarische Thätigkeit ein freieres Feld zu gewinnen, und wählte Iena zu seinem Domicil. Hier schrieb ernehst einigen kleineren Abhandlungen politischen Inhaltes sein damals mit Recht großes Aussehen erregendes Werk: "Deutsche Worte eines Desterreichers, « welches zugleich den Grund zu seiner späteren politischen Berühmtheit legte, und das er dem Buchteren politischen Berühmtheit legte, und das er dem Buchterma Brockhaus in Leipzig zur Ausnahme in "die Isahrbücher" angeboten hatte.

Sein ganzer Cassabestand, als er Desterreich verließ, betrug fl. 300, die er sich als Erzieher im Hause des damaligen Präsidenten der montanistischen Gostammer, Herrn August Longin Fürsten von Lobkowiß, erspan hatte. Dieses mäßige Ersparniß war jedoch aufgezehrt, ehe er von Brockhaus oder Campe hinsichtlich obiger literarischen Arbeiten eine Antwort, auf die er vergebens lange harrte, erhielt, und er sah sich der Noth und dem Mangel preiszegeben. Da nahm sich seiner der berühmte, allgemein geachtete und zugleich literarisch gebildet Weimar'sche Hossischauspieler Wohlbrück — welcher

Schufelka liebgewonnen hatte - väterlichft an, und schrieb sowohl an Brodhaus als an Campe, fich der Lefung der ihnen von Schufelka übersandten literarischen Arbeiten unterziehen zu wollen, und schon im Verlauf von 8 bis 14 Tagen langten von beiden Seiten mit, für Schufelka schmeichelhaften Entschuldigungen und mit Sonoraren — welche selbst die Erwartungen Schuselka's über= trafen — versehene Antwortschreiben ein. Schuselka fah fich hiedurch von feiner finanziellen Berlegenheit befreit, und da diese Antwortschreiben zugleich die Aufforderung an ihn enthielten, mit seinen Ginsendungen ähnlicher litera= rischer Arbeiten fortfahren zu wollen, sah er eben so seine fernere Existenz begründet, erkannte aber auch dankbaren Bergens, daß er dieß vorzüglich der Fürsorge und dem wahrhaft väterlichen Wohlwollen des obgenannten großberzoglichen Soffchauspielers Wohlbrud verdankte.

Dieser aber richtete nun an ihn eine Bitte und zwar, wie er sich gegen ihn ausdrückte, als ein bekümmerter Baster. "Meine Tochter, " so sprach er zu ihm, "Ida Brüning, gastirt dermal in Wien, und, wie ich höre, mit Beisall. Ich besorge nun, daß sie in die Hände des Directors Carl gerathe, und da wäre sie bei ihrer aufgeregten Phantasie verloren. Rehmen Sie sich nun ihrer, auf die Bitte eines um das Wohl seines Kindes besorgten Baters, an, und suchen Sie durch Ihre Verbindungen in Wien das von mir Besürchtete zu verhindern. "Schuselt a sah sich zu seinem größten Leidwesen in die Unmöglichkeit versett, dem Ansinnen des Mannes, den er wie einen Bater verehrte, gerecht werden zu können.

indem ihm einerseits wegen seinem Uebertritt zum Deutsch-Ratholicismus sein Vaterland verschlossen war, anderseits aber auch schon seiner politischen Gesinnung und Schriften wegen die Sedlnigky'schen Agenten seiner Person nachspürten.

Daß später durch die öfterreichische Polizei, namentlich über Betreiben Rußlands und einer anderen Macht sogar deffen Auslieserung von der Beimar'schen Regierung begehrt und Schuselka von Stadt zu Stadt wandern mußte, bis er in Hamburg ein Aspl fand, ist bekannt.

Das Jahr 1848 machte endlich seiner Berbannung ein Ende, und er tonnte in fein Baterland gurudtebren. Auf der Reise dahin stattete er auch in Weimar seinem Bohlthäter, dem obgenannten großherzoglichen Sofichaufpieler Boblbrud, einen Befuch ab. Er fand diefen bereits auf dem Sterbebette, von welchem aus er an Schufelta noch die bekummerten Baterworte richtete, daß feine Befürchtungen hinsichtlich seiner Tochter Ida Brüning leider in Erfüllung gegangen feien. Auch fühle fich diefe, wie ihm bekannt, in dem Verhältniffe mit Carl febr unglud lich. Er bat nun Schuselta, da diefem die Rudreise nach Bien nunmehr geftattet fei, fich feiner Tochter Bruning anzunehmen, und was an ihm liege, für fie und ihre Befreiung aus den Banden Carl's zu thun. Schufelta gab Bobibrud auf dem Sterbebette das Bort, fein Berlangen zu erfüllen.

Die politischen Ereignisse jenes Jahres, die Berufung Schusel ta's in das Franksurter Borparlament, seine darauf erfolgte Wahl in das deutsche Parlament und spater in den erften öfterreichischen conftituirenden Reichstag und die Art, wie seine Thatigkeit in letterem in Anspruch genommen wurde, geftatteten es ihm nicht früher, als nach Auflösung des Rremfirer Reichstages an die Erfüllung feines dem fterbenden Boblbrud gegebenen Berforechens zu denten. Aber ichon der erfte Frau Brüning von ihm abgeftattete Besuch überzeugte ihn, daß sich Lettere in ihrem Berhältniffe zu Carl in der That fehr un= gludlich fühlen muffe, daß fie aber auch bei den Contract8= verhältniffen, womit der schlaue Director Carl die Schaufpielerin Frau Bruning an feine Bubne und durch dieselbe indirect auch an seine Person zu fesseln ver= standen hatte und wobei er einen wahren Tyrannen über fpielte, nur durch eine Berehelichung aus Carl's Sanden gerettet werden fonnte.

Bon diesem Augenblicke an stand sein Entschluß sest, ihr seine Hand anzubieten, und hiedurch zugleich seine Dankbarkeit gegen seinen inzwischen dahingeschiedenen väterlichen Wohlthäter an den Tag zu legen, und auf diese Weise dem Letteren sein gegebenes Versprechen zu lösen. Er that dieß mit um so größerer Veruhigung und Selbstbefriedigung, als er in Frau Brüning zugleich eine seingebildete, mit schonen Geistes- und Herzenseigenschaften ausgestattete Frau erkannte, die ihm besser erschien als ihr Ruf, so wie sich dieselbe in der That auch während ihrer Verehelichung mit Schuselka als eine wirthliche

Hausfrau und für ihre Kinder besorgte gute Mutter beswährte.

Dieß mögen gewisse Damen beherzigen, welche über Schuselta's Berehelichung mit Frau Brüning die Rase gerümpst haben, und die das einzige zweideutige Berdienst vor derselben voraus haben, daß sie über ihre Lebensweise einen dichteren Schleier auszubreiten verstanden, bei dessen Lüstung sich vielleicht bei Mancher ergeben haben würde, daß sie nicht besser, sondern schlechter als ihr Rus sei — und die das Glück haben, nicht an einem Borstadttheater, sondern an einer k. k. Hospühne engagirt zu sein.

Da wir nun bereits von dem Bolksmanne Schusfelka sprechen, dürfte es am Platze sein, ein Factum von Schuselka's wahrhaft seltenem Patriotismus anzusühren, das wir erst vor Kurzem nach dem Berichte eines Augenzeugen ersahren haben.

Bur Zeit, da Schuselka als ein Verbannter und von der österreichischen Polizei Versolgter sich in Jena aushielt, verweilte daselbst einige Zeit hindurch auch ein russischer Schuselka, sowie Jeder, der diesen tresslichen Mann näher kennen zu lernen Gelegensheit gehabt, liebgewonnen und ihn auch bei der table d'hôte zu seinem Tischnachbar ausersehen hatte.

Eines Tages nun ließ dieser ruffische Edelmann zu Ehren seines Kaisers Nicolaus bei der Tafel die Pfropfen mehrerer Champagnerstaschen springen, wobei er, in der Meinung, Dr. Schuselka hiermit einen Gefallen zu ers

weisen, weidlich auf Defterreich zu schimpsen begann. Schuselka widerlegte dessen Aeußerungen mit der an ihm bekannten Ruhe und Gelassenheit, was jedoch bei dem Russen nur die entgegengesetzte Wirkung hervorbrachte, der sich endlich so weit vergaß, daß er mit der Faust auf den Tisch schlagend ausries: "Kurz und gut, ich behaupte, Desterreich ist der schmußigste Fleck in ganz Eusropa!" — "Das muß mit Blut abgewaschen wersden!" ries Schuselka, entrüstet von seinem Sixe aufsprinsgend und — ein Duell wurde verabredet.

Schuselka übergab das Arrangement desselben einem an der Tafel theilnehmenden Notar, er selbst aber begab sich sogleich nach Hause, um seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen.

Als die verabredete Stunde des Duells herannahte, tritt der russische Edelmann mit den Zeugen und einigen Tischgenossen in das Zimmer Schuselka's, eilt auf ihn zu mit ausgestreckter Acchten und den Worten: "Das Blut eines Mannes, der für sein Baterland, das ihn verstoßt und verfolgt, sein Leben dahinzuopsern bereit ist, darf von mir nicht vergossen werden, — nehmen Sie, seltener Mann, meine Hand zur Versöhnung mit der Versicherung meiner höchsten Bewunderung und Werthschätzung!" wosbei er zugleich seine heftigen Ausbrüche über Oesterreich mit dem zu viel genossenen Rebensaste zu entschuldigen versuchte.

Wahrlich bei Anhörung dieser verbürgten und selbst den besten Freunden Schusel ka's unbekannt gebliebenen

Begebenheit muß man sich unwillfürlich befragen: "Wo sindet sich wohl ein größerer Patriotismus?!" — und kann dieser seltene Patriot ein von so Manchem gefürchteter und wohl auch gehaßter Oppositionsmann sein?

Glücklich der Staat, der; viele folche Opposition8man= ner besitt!

Als Schuselka Audienz nahm, um seinem Monarschen den ehrfurchtsvollen Dank für seine Rehabilitirung als Mitglied des Abgeordnetenhauses zu Füßen zu legen, äusperte er sich: "Guer Majestät haben einen guten Oesterzreicher rehabilitirt" . . . . und des Kaisers denkwürdige Worte darauf waren: "Als solchen kenne ich Sie!"

## XXVI.

# Gin Veteran unter den Pensionisten

ift der gewesene k. k. Hosschauspieler F. C. Weidmann, jedem Gebildeten auchdurch seine schriftstellerischen Berdienste rühmlich bekannt, einer der eifrigsten Touristen, dem Oesterreich die genaueste Schilderung seiner reizendsten Raturschönheiten zu danken hat, jetzt selbst schon ein Stück vom alten Wien, eine Antiquität, aber von erstaunslicher Rüstigkeit und Zähigkeit, denn Weidmann ist uns, so wie er jetzt als Greis von mehr denn 80 Jahren ausssieht, seit Decennien bekannt. Noch immer dieselbe Schmächtigkeit und Vergilbtheit des freundlichen, stets lächelnden Antlitzes, noch immer dieselbe aufrechte, gerade Haltung, das rüstige Ausschreiten und unermüdliche Vergsteigen, und noch immer kein — weißes Haar! Seltenes Spiel der Natur!

F. C. Weidmann war der Sohn des t. t. Hofsschauspielers und derben köftlichen Komikers Weidmann, der zu den auserkornen Lieblingen des höchstseligen

Raifers Franz zählte, welcher im t. t. Hofburgtheater selten eine Borftellung unbesucht ließ, in der sein Lieb= lingskomiker Beidmann in einer Hauptrolle beschäftigt war. In der auten alten Zeit haben Patronanzen und Protectionen eine noch größere Rolle gespielt als beut zu Tage, — vielleicht nannte man deshalb die damaligen Beiten die guten; - der alte Beidmann mar f. f. Sofschauspieler und ein Liebling des Raisers, was war natürlicher, als daß der Sohn gleichfalls im f. f. Hofburg= theater ein Unterkommen finden follte. Ob er dazu talen = tirt sei, ob nicht, darnach fragte man wenig. F. C. Weid= mann hatte in der That nicht das geringfte schauspiele= rische Talent; er war zugleich, abgesehen von der Dürftig= keit seines Organs, mit einem Sprachsehler behaftet (er ftotterte ein klein wenig), aber das hinderte nicht, daß er im t. t. Hofburgtheater auftreten konnte, und nachdem er fich in diefer Stellung als gänzlich unbrauchbar erwiefen hatte, in den Penfionsstand versetzt wurde, in eine behagliche Stellung, in der fich diese bevorzugte Natur nun wohl schon ein halbes Jahrhundert befindet. Gin Spaßvogel, einer von Beidmann's Freunden, rieth diesem zur Zeit, als er fich dem fünfziaften Penfioniftenjahre näherte, um eine Erhöhung der Penfion einzuschreiten, und das wäre dem wackeren Manne zu gönnen gewesen, der einer der beften und eifrigsten Patrioten, dynaftisch gefinnt war wie Wenige und nun schon feit einer fehr langen Reihe von Jahren in Wort und That seine loyale Gefinnung bewährte.

E8 gibt kaum einen Zweig der Literatur, eine Rich-

tung schöngeiftiger Thatigkeit, nach welcher fich Beidmann nicht mit Blud und Beschick bewegt hatte. Er mar und ift noch Mitarbeiter vieler Journale, schreibt seit Jahren Theaterrecenfionen und Beurtheilun= gen über verschiedene Zweige der Runft, namentlich der Malerei und Bildhauerei. Seine Reisebeschreibungen find von anerkanntem Werthe und machten Weidmann in dieser Richtung zu einer Autorität; er redigirte jahrelang die von Schifh herausgegebene "Zeitschrift für Theater und Moden, den bei Rlang erschienenen öfterreichischen Ralender "Auftria", einige Zeit auch, nach J. Ebersberg's Ableben, dessen "Zuschauer", und schreibt heute noch als ein Greis von mehr als achtzig Jahren die zierlichste Sandschrift mit so winzig kleinen Lettern, daß fich das Ding wie gestochen ausnimmt. Auch als Bühnendichter hat sich Beidmann erprobt; fein Schaufpiel: "Die Scharfeneder" machte die Runde über die Buhnen Deutschlands und sein lettes dramatisches Werk war für die Josephstädterbühne unter Stoger's erfter Directionsführung gefchrieben und trug den Titel: "Das Dauernde im Wechsel, « und wahrlich das "Dauernde im Wechsel" wird von F. C. Weid= mann perfonlich auf das Getreuefte reprafentirt.

F. C. Weidmann ift auch der Verfasser von des berühmten Lang e's Abschiedsrede, welche dieser Künftler bei seinem letten Auftreten als Macbeth gehalten hat, die fast kein Auge thränenleer ließ, und überreich an poetischen Schönheiten war.

Das Seniorat unter den Penfionisten des f. f. Hof=

burgtheaters wurde aber Beidmann erft vor etlichen Jahren durch das Ableben des pensionirten f. f. Sofschauspielers Carl Friedrich Sannens eingeräumt. Sannens hatte es als Schaufpieler nie ju einer großen Bedeutung bringen können, mar aber, wie Beit der t. t. Hoffchauspieler Moreau, ein gang toftlicher Darfteller von Juden. Auch Sannens war wie Beid= mann ein Schöngeift und gab fogar eine gange Samm= lung von Gedichten, darunter sehr nette, correcte Son= nete, heraus. Er war wie Beidmann ein ausgesprochener Raturfreund, und pflegte bis in sein höchstes Alter das Gärtchen in dem von ihm bewohnten Saufe in der kleinen Reugasse auf der Wieden. Oft hat Schreiber dieser "Rückschau" den wackeren alten Herrn mit Gießkanne und Barte gang ruftig hantiren gefeben, ohne daß er im Entferntesten die Idee hatte, er habe es hier mit einem ural= ten Manne zu thun, bis ihm hierüber eines Tages der Todtenzettel, diefer unvarteiischefte Gemahrsmann, die überraschende Runde brachte, Sannens habe das Alter von 99 Jahren und 9 Monaten erreicht. Scheint es doch als ob die allaütige Mutter Natur gerade Jene, welche zu ihrer Fahne schwören, dadurch bevorzuge, daß fie felbe in ungebrochener Rraft ein besonders hohes Alter erreichen läßt.

## XXVII.

# Ein leidenschaftlicher Raucher,

wie kaum ein zweiter in Wien existirt haben mochte, war der ob seiner gediegenen sachtundigen und unparteiischen Musikkritiken rühmlichst bekannte, allgemein geachtete Compositeur und Schriftsteller Aug. Friedr. Kanne, der bis zu den Bierzigerjahren in Wien lebte und eine Art von Sonderling bildete. Kanne hielt nichts auf sich, war in seinem Aeußeren vernachlässigt, oft unsauber, schien in seinem Aeußeren Vanieren sogar schross; wer aber diesen genialen Mann mit seinem tiesen Wissen, seinem herrlichen Charakter kannte, der hielt schon was und zwar sehr viel auf Aug. Friedr. Kanne.

Er redigirte eine Zeit lang den von Caftelli begrünsteten, bei Hablinger erschienenen "Musikalischen Anzeisger" und seine Musikkritiken in Bäuerle's "Theaterzeistung" und im "Sammler" genossen im Publicum und in der Runftwelt des größten Credits. Solche Recensionen

schrieb Kanne gar oft in der Gaststube des Wirthshauses "zum Pfauen" am Anfang der Kärnthnerstraße mit Bleisstift auf unsauberem, oft zerknittertem Papier, inmitten des größten Lärmens und Getobes der dort abs und zugehens den Gäste. Hier galt nicht das "Wie", sondern das "Was" er schrieb — und das war immer Gediegenes, Gehaltvolles.

Ranne versuchte sich auch mit Glück auf dem dramatischen Gebiete, und konnte da zugleich das Stück und die Musik dazu schreiben, was auch beispielsweise bei dem viele Jahre im Theater an der Wien von ihm mit Beisall aufgeführten vaterländischen Schauspiele: "Die Spinnerin am Kreuz" der Fall war. Auch zu Bäuerle's Zauberspiel: "Lindane, oder die Fee und der Haarbeutelschneider" hatte Kanne für das Leopolostädtertheater die Musik geschrieben, und was für eine prachtvolle, gefällige Musik, die — Bäuerle's Manen mögen uns diesen Ausspruch verzeihen — weit mehr werth war als das Stück selbst.

Aber man mußte Kanne nicht nach seiner Schale, sondern nach seinem Kern beurtheilen. Seine grenzenlose Leidenschaft zum Tabakrauchen ließ ihn den ganzen Tag sich nicht von seiner Pfeise trennen, und gab ihm mit der Zeit selbst das Aussehen eines altgerauchten Meerschaumskopses. Kanne war mit seiner meist kurzen, gedrungenen Tabakpseise — zu Kanne's Zeiten kannte man das Cigarzenrauchen in Wien noch sast gar nicht — wie zusammens gewachsen, und der Sonderling hing mit solcher Borliebe an seiner Pfeise, daß er bei manchem Besuche früher bei halbs

geöffneter Thür anfragte, ob es erlaubt wäre mit der brennenden Pfeise einzutreten, da er widrigenfalls eher von dem Besuche als von seiner Pfeise ließ. Man mußte den genialen Mann eben nehmen, wie er sich gab, und — man nahm ihn gerne. Für sich heranbildende Talente gab es keinen besseren, verständigeren und auch ehrlicheren Mentor, als Kanne war.

Sein Name paste zu seiner Vorliebe für Libatio= nen vortrefflich, denn er war ein leidenschaftlicher Trinker.

## XXVIII.

## Nicolaus Heurteur

zählte zu jenen bevorzugten Künftlernaturen, welche in Wien Spoche machten. Ursprünglich im Theater an der Wien unter der Direction des Grafen Palfsp für Selden und Liebhaber engagirt, erhielt dieser Künstler in späterer Zeit eine Berusfung an das k. k. Sosburgtheater, dessen Künstlerverband Heurteur bis zu seinem Tode auch einverleibt blieb.

Heurteur war eine jener interessanten Bühnenersscheinungen, die für ihren Beruf geboren schienen und offenbar ihren Lebenszweck versehlt hätten, würden sie eine andere als die Laufbahn des dramatischen Künstlers eingeschlagen haben. Er schien vor Allem zum Schönreds ner geschaffen, und besaß ein Organ von geradezu wunderbarer, tiesergreisender Schönheit, das sich aber nicht durch übermäßige Stärke wie bei Grüner, Anschütz und Kunst, dasur aber durch einen sympathischen Ton auszeichnete. Schöne Berse von Heurteur gesprochen klangen wie Musik. Er war der erste Jaromir Grillparzer's und

der geschätzte Dichtergreis, den in unserer Mitte zu besigen uns mit Stolz erfüllt, hat sicherlich, Ludwig Löwe, ausgenommen, keinen Jaromir mehr gefunden, der auch nur einen annähernden Bergleich mit Heurteur's Leisstung ausgehalten hätte. Auch war er ein ganz excellenter Hugo in der "Schuld". Er genoß beim Damengeschlecht eine ungewöhnliche Beliebtheit, und war im Leben ein sehr heiterer, geistreicher Mann.

Heurteur hatte eine Tochter, die sich gleichfalls, aber ohne besonderes Glück, der Bühne gewidmet, und zuerst unter Raimund's Direction im Leopolostädtertheater aufsgetreten war. Als ein Beweis, in welch' hoher Achtung bei dem Wiener Publicum der Name Heurteur gestans, den, mag der Umstand gelten, daß einmal in einem aussgetrommelten Stück, während Alles schon wie toll d'runter und d'rüber ging, und kein Schauspieler mehr seine Rolle ruhig abspielen konnte, das Publicum galant genug war, bei Fräulein Heurteur eine Ausnahme zu machen. Sie war die Einzige, welche von dem schon übermüthig geworsdenen Publicum mit Ruhe angehört wurde.

Heurteur besaß hier in der Leopoldstadt ein hubs sches Badehaus, zum "scharfen Ede" beschildet und nächft der Rettenbrude gelegen.

## XXIX.

# Rehmt ein Exempel d'ran.

Im Jahre 1822 sang Domenico Donzelli im t. t. Hososperntheater bei der italienischen Oper zum ersten Male und entzückte schon damals sein Publicum als Graf Almaviva im "Barbiere", den er damals im Alter voller Mannestraft gab. Fünfundzwanzig Jahre später kam derselbe Donzelli als der beliebteste und geseiertste Tenor Italiens wieder nach der Residenz, und die Wiener, welche vor so vielen Jahren an Donzelli's Almaviva schwelgten, sollten jest dessen Othello, dessen Bravo, in der gleichnamigen Oper von Mercadante, bewundern. Seltenes Phänomen, ein Tenor, der sich durch ein Veretelzjahrhundert auf der gleichen Höhe des Ruhmes zu erhalzten wußte, denn Donzelli hatte, als er das zweite Mal nach Wien kam, das sechzigste Lebensjahr bereits übersschritten.

Das kann nicht sein, wird mancher Leser einwenden;

wir muffen um Berzeihung bitten, es war doch fo. Aber wie fo etwas möglich werden konnte, das des Näheren zu beleuchten, verlohnt schon der Mübe. Man mußte eben die Lebensweise kennen, welche Dongelli feit vielen Jahren ftrengstens einhielt. Un Tagen, wo er zu singen hatte, hütete er den ganzen Vormittag über das Bett, leicht bedeckt dunftend, und genoß nur von Zeit zu Zeit etwas Reisschleim, um fich die Rehle zu befeuchten. Um 4 Uhr Nachmittags wurde aufgeftanden, ein gebratenes Suhnchen verzehrt, dann zwei Stunden lang folfeggirt, darauf bieß es in's Theater, wo dann um 7 Uhr der Künftler im reifen Mannes=, faft Greifenalter fonnte man fagen, mit ber Rraft und dem Schmelz eines Junglings fang, feine Buhörer in gerechtes Erstaunen segend. Leider follte etliche Jahre später der Runftler, welcher sich mit folchen Ent= behrungen Reichthumer erworben, diefer jum größten Theile durch den Sturg eines Reapolitaner Bankhauses wieder verluftig werden.

Donzelli, seit Jahren in's Privatleben zurückgestehrt, ift nunmehr ein Berschollener, wohl aber noch am Lesben, denn wir erinnern uns nicht, in irgend einer Zeitung von seinem erfolgten Tode gelesen zu haben. Donzelli war ein italienischer Wild, Stimmcharakter und Bortrag beider Künstler hatten viele Aehnlichkeit. Donzelli schien stolz darauf zu sein, daß er seine Stimme bis in so hohes Alter zu conserviren verstand, denn er that nichts, dieses Alter zu verläugnen. Der Künstler trug das Haar à la Puritani, und man sah in diesem Haare, das ihm in

dichten Locken in den Nacken siel, sehr zahlreiche weiße Haare eingemischt. Dieses mit weißen Fäden durchzogene Haar war aber nicht Donzelli's Haar, der längst gar kein Haupthaar mehr besaß, sondern eine kunstliche Haartour, die aber für ein Meisterstück gelten konnte. Donzelli's Kasteiung an Abenden, wo er sang, erregte bei seinen Collegen gar kein Aussehen, gehörte zu den Gewohnsheiten.

Erinnern sich die Wiener nicht mehr des eleganten kleinen schwarzen Männleins, das im Mai in den letzten Zwanzigerjahren auf der Bastei, in einen Pelz gehüllt, spazieren ging? Das war der berühmte Tenor Rubini.
— Dem italienischen Sänger ist es Ernst mit der Runst, und dieser Kunst bringt er auch willig jedes Opser und überläßt das Schlemmen und sich vor der Zeit Ruiniren gerne seinem deutschen Bruder in Apoll!

## XXX.

## Rossini auch ein großer — Sänger.

Rossini, dem seine Zeitgenossen die große Ehre erwiesen, ihn den Schwan von Pesaro zu nennen, ist am 29. Februar 1792 geboren, mithin eben jest ein Greis von 72 Jahren, und doch wieder ein Jüngling, weil er erst 19mal seinen Geburtstag erlebt hat.

Bei Rossini sindet sich Alles im Superlativ vor. Bon seinen Verdiensten als Compositeur wollen wir hier ganz absehen, annehmend, daß hierüber, um uns eines landläusigen Ausdruckes zu bedienen, die Acten längst gesichlossen seinen: Rossini war ein sehr schöner Mann, obswohl er schon bei seiner ersten Anwesenheit in Wien im Jahre 1822 eine ausgesprochene Anlage zur Fettleibigskeit verrieth; Rossini war der liebenswürdigste, angenehmste Gesellschafter, der geistreichste, wisigste, aufgeweckteste Kops, ein Gourmand sonder Gleichen, ein raffinirter Faulenzer, obwohl scheinbar Alles in ihm lebte

und bebte, er war ein unübertroffener Virtuose im Clavierspiele und — mas Wenige wiffen dürften, vielleicht der größte, gewiß der originellfte, ausdrucksvollfte Sanger, mit einem merkwürdigen Vortrag und einer wunderbar sußtonenden Baritonftimme begabt. Man mußte von Roffini die Entré-Arie des luftigen Figaro gebort haben, um zur Bewunderung eines solchen Gefanggenies hingeriffen zu werden. Roffini hätte blos durch feinen Gefang zum reichen Mann werden können, wie er es später als Compofiteur und als begünftigter Freund des Parifer Rothschild wurde, der feinem Gunftlinge den Schluffel zu den glücklichften Börsespeculationen in die Sand gab. Seine Lieblingsbeschäftigung war die Angelfischerei, und er entwickelte hierin eine bewunderungswürdige Geduld, was bei ilm, trop seiner anscheinend großen Lebhaftigkeit, als bei einem Fanatiker der Ruhe und Behaglichkeit, eigentlich nicht zu bewundern ift.

Im Jahre 1822 wohnte die berühmte Sängerin Fodor=Mainville, damals unsere Primadonna neben der Rossini=Colbran (die auch eine große Sängerin war, sowie eine schöne, majestätische, üppige Frau, gewiß die beste Zelmira, welche Wien gehört hat), an der Ecke der Kärntnerstraße und Wallsischgasse in dem Hause, wo sich lange das Casé Corti besand. Die Wohnung der Fodor war der Versammlungsort der berühmten Sänger und Sängerinnen, welche im Jahre 1822 und 1823 die itaslienische Operngesellschaft Varbaja's bildeten, als die Fodor, Rossini = Colbran, Dardanelli, Spada,

Eckerlin, Henriette Sontag, Caroline Ungher (lettere zwei damals nur in Rebenrollen beschäftigt), als Giovanni David, Donzelli, Lablache, Tamburini, Ambrogi, Botticelli, Radichi u. s. w. Alle diese Großen und Ausserwählten im Reiche der Kunft sah man bei der Fodor täglich abs und zugehen.

So trafen wir eines Tages daselbst schon um 10 Uhr Morgens den behaglichen Roffini, angethan mit fei= nem weiten semmelfarbenen Rod, der auf seinem diden Leibe schlotterte, am Piano sigend und präludirend, wohl auch dazu mit seiner wundervollen Stimme fingend; jest trat die liebenswürdige Sausfrau, an der Sand den berühmten Lablache, zu Rossini, und alsbald beginnt der Maeftro jenes classische Duett zu spielen, das Rofina mit dem Figaro fingt. Es war an diesem Tage — wir bitten das nicht zu übersehen — gerade die 32. Vorstellung der Oper "Barbiere", und die Fodor und Lablache übten, accompagnirt vom Compositeur selbst, die bravourosesten Stellen, Rouladen, Triller und Läufe 30= 40= 50mal mit der unerschöpflichsten Geduld, bis fie jene Deifterschaft im Bortrage errungen hatten, die zur Bewunderung auffordert, und auch ftets Bewunderung fand.

So brachten die Italiener damals bei ihren geselligen Zusammenkunften ihre Zeit zu. Wenn heute Künstlerin= nen sich besuchen, geschieht es um dem Klatsch zu huldi= gen, von ihren jüngsten Triumphen, ihren neuesten Gardero= ben, von ihren Schulden, ihren letzten Verehrern, von diesem oder jenem unbedeutenden Gegenstande zu sprechen. Damals war es anders; damals studirte man bei den Zusammenkunften, übte sich, und brachte es zu etwas Großem.

Altri tempi, altre mode! Wer sollte es da nicht mit der guten alten Zeit halten?!

## XXXI.

# Donizetti componirt mit der rechten und linken Hand zugleich.

Gaetano Donizetii war gewiß einer der fruchtbarsften Compositeure und hat, kaum das fünfzigste Jahr erzeichend, nahezu ein halbhundert Opern hintertssen; ernste, komische, halbernste, das floß Alles aus Einem, wie es schien unversiegbaren Borne.

Nach Bollendung seiner für Wien geschriebenen Oper: "Linda von Chamounix" ernannte ihn der Kaisser Ferdinand der Gütige zum k. k. Kammercapellmeister, eine für Wien ganz neue Stelle, die er jedoch nur einige Jahre einnahm, da der Tod seinem angestrengten Lesben ein nur all zu frühes Ziel gesteckt hatte. Donizettistarb wie Staudigl an Erweichung des Gehirns in Folge von Ueberanstrengung, wohl auch an Unmäßigkeit im Lebensgenuß.

Mit welcher Leichtigkeit Donizetti arbeitete, davon gab er noch in seinen letten Lebensjahren dadurch den

sprechendsten Beweis, indem er eine seiner gediegensten Opern: "Dom Sebastian" (für die große Oper in Paris), gleichzeitig mit dem reizenden "Dom Pasquale" (für die itaslienische Oper in Paris) letztere in der merkwürdig kurzen Zeit von nur 8 Tagen so zu sagen in den Stunden der Erhoslung schrieb, so zwar, daß man damals scherzhaft sagte: "Don Pasquale" sei von Donizetti mit der linken Hand geschrieben worden. Und was waren das für zwei prächtige Partituren, die noch jetzt die Zierden aller Opernbühnen bilden: "Dom Sebastian," das Muster einer opera seria, "Don Pasquale," was die elegante Form betrifft, sast noch graziöser als Rossini's unsterblicher "Barbiere".

Und wie mußte der Schöpfer so wunderlieblicher Welosdien enden! Im Zustande eines halben Trottels, inmitsten Revolutionstaumels, der sein Baterland Italien ergriffen hatte, von den hochschlagenden Wogen der Polistik sast verschlungen, und schon bei Lebzeiten ein Halbsvergessener, starb Donizetti am 8. April 1848 in seiner Geburtsstadt Bergamo.

Povero Donizetti!

## XXXII.

# Die Extreme berühren sich.

Luigi Lablache war jedenfalls einer der kräftigsten Bässe, welche Wien je zu bewundern Gelegenheit hatte; eine echte Falstaff=Natur, verband er mit seiner wuchtigen Körperfülle eine staunenswerthe Agilität, wovon sem instiger Figaro den sprechendsten Beweiß lieserte.

Man staunte aber daroh nicht, denn Alles an diesem großen Künstler war wunderbar, der in der Opera buffa den tollsten Humor entwickelte, in Paër's "Ugnese" aber durch die erschütternde Wahrheit seines tragischen Spiels sein Auditorium bis zu Thränen zu rühren verstand.

Und dieser gewaltige Bassift, dessen kolossale Stimme das Haus erdröhnen machte, hatte eine ganz absonderliche Borliebe für den höchsten Tenor seiner Zeit, den berühmten Taddädl Anton Hasenhut gesaßt, dessen seine Fistelstimme ihm möglich machte, das Geschrei und Weinen eines Wickelkindes auf das Täuschendste nachzuahmen. Nie sehlte Lablache im Theater an der Wien, wenn er einen freien

Abend hatte und sein musikalischer Gegenfüßler beschäftig war; er konnte da, ohne ein Wort vom Deutschen zu verstehen, über Hasenhut's Komik so herzlich lachen, das ihm sein Fettbauch wackelte. Der damalige Cassier, Herron Froon, versehlte nie dem berühmten Sänger zwek Sperrsiße neben einander an der Ecke einer der vordersten. Bänke zu übergeben, denn obwohl damals schon die Sperrssiße im Parterre des Theaters an der Wien, des größten und am schönsten gebauten Theaters Wiens, die allerbes quemsten waren, erheischte doch Lablache's übermäßige Körperfülle gerade zwei solcher Siße.

Lablache war durch und durch heiteren Naturells, dem es in Wien schr wohl gesiel, und wenn er, was häusig geschah, Abends in das Gasthaus zu Ansang der Krugersteaße kam, da ging es bei keinem Tische lauter her, als dort, wo Meister Luigi Posto gesaßt hatte. Schreiber dieses erinnert sich noch einer Wette, welche an einem solchen lustigen Abend von Lablache gemacht und geswonnen wurde.

Es handelte sich um das Verzehren einiger in Zuder getauchter Schnecken. Bekanntlich schwillt die Schnecke, wie man selbe mit Zuder bestreut, augenblicklich an und es gehörte die ganze Gewandtheit und Breitmäuligkeit unsseres Helden dazu, seiner Aufgabe gewachsen zu erscheinen. Der arme Tänzer Samengo, der Gatte der berühmten Brugnoli, wäre einmal, als er dieses Esbravourstücklein seinem berühmten Landsmann nachahmen wollte, sast ersstickt; denn die in seinem Munde angeschwollene Schnecke

war auch nur mit großer Mühe aus demfelben heraus-Zubringen. Samengo war schon ganz blauroth im Gesichte Deworden, verdrehte die Augen, und es war wirklich die Höchste Zeit, daß man ihn der Gesahr des Erstickens entriß.

Lablache, der in den letzten zwei Decennien seines Lebens nur mehr die Stagionen in den Hauptstädten Paris, London und St. Petersburg mitmachte, wo er ungemein splendid honorirt wurde, erreichte ein sehr hohes, glückliches Alter und hinterließ mehrere Millionen. Un äußerst werthvollen, goldenen, mit Brillanten besetzten und den kostbarsten Gemälden gezierten Dosen waren bei seinem Ableben 365 vorhanden, daher er sich jeden Tages im Jahre einer anderen Tabatière bedienen konnte.

Die von dem Künftler am werthvollsten gehaltene Dose war ein Seschent der Königin Victoria von England, und mit deren Porträt geschmückt. Victoria zählte zu den talentirtesten Schülerinnen Meister Lablache's. Die letzte neue Rolle, welche Lablache studirte, war der von Donizetti für ihn componirte Don Pasquale und der allbeliebte Künstler erhielt an jedem Abend, wo er diese Rolle in Paris sang, von unbekannter Hand ein paar wunderschöne Camelien, die sich der heiratslustige Don Pasquale in das Knopsloch stedte. Er hinterließeinen Sohn, gleichsalls Baßsänger, der jedoch nur den Ramen, nicht aber das Talent seines Baters besaß. Lablache's Sohn, Friedrich, vermälte sich später mit der Sängerin Demeric.

Hasenhut, der im "Hausgesinde," "Gebesserten Lorenz," "Bettelstudent," "Rochus Pumpernickel" u. s. w. — letteres Stück hat Stegmayer eigens sür ihn geschrieben, so wie auch Graf Palfsy dem Komiker hiezu ein eigenes Pony, "Pumpernickel" geheißen, anschaffte — stets die Lacher auf seiner Seite hatte, war nicht wenig durch die Vorliebe geschweichelt, welche der berühmte Lablache für ihn hatte. Hasenhut zählte zu den Unglücksvögeln, die immer Schulden und Kinder bis zum lebersluß haben, und sich nie aus der Dinte heraus-arbeiten können.

Um fich seinen Geldverlegenheiten zu entwinden, nahm der Komiker oft zu der originellsten Lift Zuflucht und wiederholt war es der gutmüthige und mit Unrecht als geizig verschrieene Duport, den Hasenhut anpumpte. Ja wohl, in einer Beziehung war der alte Duport geizig, aber nur was feine Person anbetraf, denn er felbft brauchte zum Leben, wie er sich oft gegen die Mitglieder rühmte, nicht mehr als einen Silberzwanziger täglich und für seinen vollständigen Anzug batte ein Jude teine zehn Gulden gegeben. Bar es nun von Seite Basenhut's Bergeflichkeit oder ging ihm wirklich der Faden aus, plaufible Grunde für feine immerwiederkehrenden Geldverlegenheiten und dadurch nöthig gewordenen finanziellen Operationen zu erfinnen, kurz, es ereignete fich bei Duport, der fpater Safenbut's Director wurde, daß ihn diefer wiederholt um einen Beitrag gur Leiche seiner Frau ersuchte.

Bei einem dritten derlei Bersuche wurde dem guten

Duport die Sache denn doch schon ein bischen zu rund und er fragte Bafenhut, ob er denn ein Turte geworden sei und drei Frauen habe. Verlegen tratte sich der ob seinem Lügengewebe beschämte Romiter und entschuldigte sein Bagniß mit der großen Noth, in der er mit feiner jahlreichen Familie fich befunden hatte. Das Ende vom Liede war, daß Duport wieder in die Tafche griff und dem Bedräng= ten für fein reuiges Geftandniß eine Unterftützung gewährte. Doch war ervon diesem Momente an mistrauischer geworden, und als Safenhut an einem ftrengen Wintertag, vor Froft flappernd, in einem leichten Röcklein vor feinen barmberzigen Director trat, diesen um einen kleinen Borschuß zum Un= kaufe eines warmen Winterrockes bittend, was that Duport? Er scheute nicht vor der Ralte gurud, fuhr in sein Röcklein und ging mit seinem frierenden Romiter auf den nahen Tandel=(Trodel)=Markt, diesen dort mit einem Binterrod, der ihn vollftändig vor Ralte schütte, zu betleiden. Freilich follte Safenbut diefen Rod nicht abnüten, denn nach einigen Tagen repräsentirte fich der vor Frost zusammenklappernde Romiker in der früheren dunnen Bekleidung, obwohl das Thermometer feither keine Beränderung erlitten hatte. Duport's Gabe mar in das große Rleidermagazin in der Dorotheergaffe (Berfagamt) gewandert, wo ihm keine Erlösung mehr werden follte.

Hafenhut starb hochbejahrt in größter Dürftigkeit; das Glück hatte ihm nie gelächelt und die unglücklichste Speculation in seinem vielbewegten Leben war die Uebernahme der Theaterdirection in dem nahen Mödling, sowie die Herausgabe seiner von ihm selbst versasten Memoiren. Er hinterließ eine sehr zahlreiche Familie in größter Noth. Eine seiner Nichten war die später berühmt gewordene Tänzerin Pauline Hasenhut, die sich mit dem Hosperntänzer D. Mattis vermälte.

## XXXIII.

# die Pferdekomödie im Theater an der Wien und die Sicherheitsschung.

Im erften Viertel dieses Jahrhundertes spielte im eater an der Wien die Pferdes oder, wie das Bolt sich Brudte, die Rostomodie eine große, gewaltige Rolle. 18 waren Ritterftucke mit Turnieren, Ginzügen, Evoluien und Gefechten auf der Buhne, fo daß der hölzerne den vom Pferdegetrappel erdröhnte. Die Bühne felbft, zu ben Spectakelftuden wie geschaffen, gab zu deren Gul= den natürlichften Anlaß. Das Repertoire befaß denn b eine Maffe von derlei Ritter= und Spectakelkomödien, 1. B. "Caspar der Thorringer," "Hasper a Spada," siprecht Graf von Grvitsch, " "die Räuber, " "Got von :lichingen, " , die Räuber auf Maria-Culm, " , Tur-: zu Kronftein, ""Gin Uhr, " "Agnes Bernauer, " raf Baltron, ", Bring, " in späteren Zeiten "die Britenau, " "Banfalonn, " jener Schauftude gar nicht zu enten, in denen, wie "Timur, der Tartarchan" oder e Räuber in den Abruggen, " Mitglieder der Runftrei= jesellschaften von Chriftof de Bach, Tourniaire und

Koureaux, später Guerra als Gafte erschienen, die jedoch allesammt mit ihren herrlichen Dreffurpferden, mit ihren Patenten als echte "englische Reiter" dem an diefer Bühne engagirten Belden und Liebhaber, dem Regiffeur Frig Demmer, einem echten Universalgenie, nichts anhaben konnten, der die verwegensten Runftstücke und Sprunge, turz die schwierigsten Sachen auf seinen gewöhnlichen Cavalleriepferde ausführte. Frit Demmer ftand, ein echtes Bild einer Amazone gewährend, die kühne Reiterin Julie Resch, damals erfte Liebhaberin und Beldin an dieser Buhne, ebenburtig zur Seite. Bu jener Beit hatte die erwähnte Gattung von Stücken eine solche Bedeutung und Anziehungsfraft gewonnen, daß die Direction ihren eigenen Vortheil nicht verstanden haben wurde, hätte sie nicht mindeftens an Sonn= und Zeiertageu derlei Spectatel-Genre in ihr Repertoire aufgenommen.

Wie geboren zum Helden für solche Stücke war da Franz Grüner mit einem Organ, so kraftvoll und markig, daß er später durch den k. k. Hosschauspieler Anschütz und Kunft nur annäherungsweise erreicht wurde. Grüner war aber auch ein Capitalreiter und sein Probestücklein davon lieserte er an einem Sonntage, wenn wir nicht irren bei der Borstellung von "Caspar der Thoringer", wo er auf seinem Schimmel etwas gar zu toll herzeingaloppirend, das Pferd nicht mehr zurückalten konnte und mit diesem plöslich im Orchester stand, keine geringe Berwirrung unter den erschrockenen Musikern anrichtend, und unter der Masse von Instrumenten, von denen etliche

in Trümmer gingen; aber das Roß ftand unversehrt, wenn auch vor Anast zitternd, und der Reiter hatte sich wunderbar genug im Sattel erhalten. Es toftete enorme Dube, das zaghaft gewordene Thier über die schmale Treppe, welche vom Orchefter auf die Buhne führte, zu bringen und von jenem Abend her datirt die polizeilich vorgeschriebene Maßregel, bei dem Erscheinen von Pferden auf der Buhne ftets gang vorne langs der vollen Breite derfelben eine ftarte Schnur zu ziehen, welche Borficht fich auch seither ftets bewährt hatte, so viel auch mit Roffen auf diefer Buhne herumgetummelt wurde. Wende man vom afthetischen Standpuncte ein, mas man wolle, die enorme Räumlichkeit des Theaters an der Wien mußte unwillfürlich auf die Pflege von folden Studen binlenten. Bo findet sich wieder ein Theater, welches die Aufstellung von 18 Coulissen zuläßt und wo die Tiefe der Buhne durch Deffnung des großen Thores rudwarts gegen ben Jefuiterhof fich noch bedeutend verlängern läßt? In folchen Fallen mußte freilich Abends die Straße für die Bagen abgesperrt und eine Art Belt aufgeschlagen werden, aber der Zuschauer bekam einen gar überraschenden Tiefblick und konnte an Sommertagen noch ein Stückchen blauer Luft und das grune Laub der Baume an der Mauer des Jefuiterhofes erblicken. Das ift nun freilich anders geworden; die romantische Mauer mit der Baumpflanzung ift verschwunden, und die Beledung durch die Cultur hat auch hier Plat gegriffen, aber noch heut zu Tage ift, was den Zuschauerraum betrifft, die Atustif und die Möglichkeit des Sehens von allen Räumen auf die Bühne, das von Zitterbarth erbante Theater un der Wien das Mustertheater der Restdenzstadt. Bon der Breite des Podiums wird man sich den besten Begriff machen, wenn man bedenkt, daß Director Carl es im Jahre 1826 aussührbar machte, in der Posse: "Staberl in Floribus" aus der Bersenkung herauf mit einem von einem herrlichen Viergespann gezogenen Wagen zu ersscheinen, der mit aller Bequemlichkeit auf der Vühne umselenken konnte!

Diese außerordentliche Begünstigung der Räum: !!
lichkeiten verstand später Director Garl, dessen Schaff: :
blick selten etwas entging, worans er Bortheil ziehen tonnte, recht wohl auszunüßen. Er cultivirte in der ersten :
Beriode seiner Directionsssührung, wo sein Bersonal noch vorwiegend Kräste für das Schauspiel besaß, die Specta:
telkomödie mit besonderer Bortiebe, und er war es auch, der das Wiener Publicum mit der Ausstellung eines "les bendigen Theaters" mit natürlichen Bäumen statt Couslissen überraschte. So brachte er z. B. bei sehr zahlreichem Besuch Schiller's "Räuber" zur Darstellung, später auch den "Graf Waltron, oder die Subordination."

Das Glück, welches Director Carl so zu sagen vers
solgte, wußte selbst scheinbar traurige Ereignisse zu dessen Bortheil umschlagen zu machen. In der abgespielten Ritterkomödie "Agnes Bernauer" war es, wo in der Turnierscene der Heldenspieler Kunst, ein Mann von ausbrausendem Wesen, im Feuereiser aus Unversichtigkeit dem Pjerde eines Cavalleristen die Lanze mit solcher Gewalt in die Bruft fließ, daß das arme Thier fogleich auf der Buhne verendete und eine Blutlache den Boden rothete. Der Schmerz des armen Cavalleristen über den Berluft feines Bjerdes war so groß, daß er fich, nicht achtend das Bublicum, vor selbem auf den Boden sette und in belle Thranen ausbrach. Das Bolt aber, die große Raffe des Bublicums, fagte: "Bas Carl jest in feinem Theater bietet, ift doch noch nicht dagewesen; da wird in einer Roßfomodie fogar ein Pferd todtgeftochen; folche Stude zu sehen, lohnt fich wohl der Dube, " - und das seit Jahren im Theaterarchiv fast begrabene Stud wurde für den überraschten Director ein Caffaftud, das noch viele vollauf besuchte Biederholungen erleben follte; es schien, als glaubte diefes Bublicum, es wurde noch einmal ein Bferd todtgeftochen werden, was für den Janhagel ein Gaudium gewesen märe.

Zweier Pferde dürfte sich übrigens Carl aus seiner Directionssührung noch oft erinnert haben, nämlich jenes erstochenen Cavalleriepferdes, das für ihn so lucrativ werden sollte, serner des schönen Reitpserdes, das er einige Jahre später seinem Heldenspieler, dem erwähnten Wilhelm Runst, zum Geschenke machte, um diesen zu einer sür Carl vortheilhaften Contractsverlängerung zu bewegen, und auf welchem Pferde der treulose Held einige Tage später zum so und so vielten Wale durchbrennen sollte. Der eigene Director hatte ihm durch Schenkung des Pferdes noch zu diesem Geniestreiche verholsen. Es läßt sich denken, daß es

hier an Spottereien nicht sehlte, denn Carl zählte zu den öffentlichen Personlichkeiten, denen man um so lieber gönnte, daß sie von Anderen überlistet wurden, weil sie selbst aus dem Ueberlisten ihrer Witmenschen sich ein Gesichäft gemacht zu haben schienen.

## XXXIV.

## Eine englische Pantomime in Wien.

Der große Ruf, dessen sich die englische Pantomime beim Publicum Londons, namentlich in den unteren Bolksschichten, erfreute, ist nicht ganz ohne; davon überzeugte sich das Wiener Publicum vor etwa 40 Jahren.

Bu Anfang der Zwanzigerjahre hatte sich Graf Palfs für sein damals schon sehr im Verfall bestindliches Theater an der Wien eine echt englische Pantomimen-Gesellschaft aus London verschrieben, an der Spise den quecksilbernen Pantomimenmeister und excellenten Darsteller des Harlequins, E. G. Lewin, serner den tüchstigen Mimiker Simpson. Neben dem bewunderungsswürdigen Lewin hielt keines seiner Mitglieder auch nur annäherungsweise einen Vergleich aus; Lewin war aber so vortrefslich, daß er allein das Glück der englischen Panstomime in Wien sichern konnte, die solches auch ganz geswiß gefunden hätte, würde jene Vühne damals nicht schon

zu den Todten geworfen worden sein, und in ihren Leisstungen von Seiten des Publicums nur ganz geringe Theilnahme gefunden haben.

Und auch Lewin's außerordentliche Runftfertigkeit war eine beschränkte, er hatte so zu sagen nur zwei Piecen, die er aber auch mit maßlosem Beisall producirte; dahin gehörte die an's Unglaubliche grenzende Leichtigkeit und Sprungsertigkeit des kleinen gedrungenen Rannchens.

Lewin's Sprung war aber ein ganz eigenthumlicher, kagenartiger, blipfcmeller, unfehlbarer. — Das Theater ftellte einen Salon vor, deffen Rudwand vollftandig mit Gemälden bedeckt war. Eines diefer Gemälde, deffen Durchmeffer taum viel größer war, als Lewin brauchte, um seinen Leib durchzuschieben, war etwa anderthalb Rlaf= ter vom Erdboden entfernt. Harlequin wird verfolgt; er flüchtet in den Bildersaal, husch fturzt er fich mit der Behendigkeit einer Kape in das erwähnte Gemälde, und verschwindet. Das Ganze war das Wert eines Augenblickes und mit einer solchen Exactheit ausgeführt, daß das Dings jedem Zuschauer unerklärlich blieb. Die Decoration bewegte fich nicht, man hörte kaum ein Raufchen, viel weniger einen Fall; natürlich, Lewin mußte in dem Moment, wo er fich durch das Bild fturzte, von bereits für ihn ausgebreiteten Armen aufgefangen werden, fonft wurde er fich unfehlbar das Genick abgeftoken haben. Aber die Bligesschnelligkeit, mit der er ohne irgendwo anauftoben mit seinem vollen Rörper durch das verhältnißmäßig sehr kleine Bild flog, blieb allein schon unerklärlich.

Das zweite von ihm executirte Schauftücklein war solgendes: Auf der Bühne wurde eine Kanone aufgestellt, in deren Kohr man den armen, zum Tod verurtheilten Harlequin schob — das Stuck wurde abgeseuert und Harlequin's Körper flog in etwa 40—50 Bruchtheilen aus dem Kanonenschlunde heraus. Kun ging Simpson an das Geschäft, diese Menschenbruchtheile sorgfältig zu sammeln, und selbe auf dem Boden derart an einander zu reihen, daß sie den ganzen Menschen bildeten. Simpson brachte dieses mit solcher Schnelligkeit vor sich, daß dazu kaum mehr als zwei Minuten ersorderlich waren. Eins, zwei, drei — der Gedanke bleibt saklequin pfeilschnell empor.

Der Mechanismus, welcher diesem Kunststücke zu Grunde lag, war ein so exacter, überraschender, daß sich das Publicum nur durch einen Aufschrei der Bewunderung Luft machen konnte.

Wie allezeit, war man auch schon damals mit dem Imitiren schnell bei der Hand. Der "lebendig=todte" Harslequin wurde von den Pantomimen=Gesellschaften "hüben und drüben", im Josefftädter= und Leopoldstädtertheater so gut es eben ging, nachgeahmt, und Ferdinand Occioni gebührt die Ehre, sein Borbild mit Glück imitirt zu haben. Die Scene mit dem in Stücke zerschossenen und wieder belebten Harlequin, dann die Metamorphose eines Trinksbechers in eine vollständige Zeltdecoration bildeten die zwei Haupthebel, welche der Occionischen Pantomime:

"Die Zauberrose" im Josephstädtertheater seiner Zeit zu weit über 100 vollbesuchten Wiederholungen verhalfen.

Aber anch ein Spectakel-Schauspiel: "Der Schwarzbart" mit dem Heldenspieler Moriz Rott in der Rolle des Biraten Schwarzbart, brachte Lewin damals im Theater an der Wien zur Darstellung, welches als Schlußdecoration das In-die-Lust-fliegen eines vollständig armirten Kriegsschiffes den verwunderten Bliden des Publicums vorsührte. Diese Scene gehörte zu dem Imposantesten und lleberraschendsten, was eine Bühne je der Schaulust geboten hatte, und Lewin war hierin dem Berliner Balletmeister Paul Taglioni mit dessen Ballet, "Der Seeräusber," um sast 40 Jahre zuvorgekommen.

Jedenfalls war das Gaftspiel Lewin's weit anzieshender und interessanter, als das saft gleichzeitig im Theaster an der Wien producirte Gautelspiel des sogenannten "besrühmten Indianers" mit seinen ungemein schwierigen und exact eingeübten Balancirtunsten, mit dem Abschießen kleiner Bögel mittelst eines Pfeiles aus einem Blasrohr, ein Manöver, das gleichfalls mit unsehlbarer Sicherheit ausgeführt wurde, aber herzlich sad und langweilig zum Ansehen war.

Von jenem Wundermanne aus Indien datiren auch die schwarzen Arapsen, "Indianerkrapsen" geheißen, welche noch heut zu Tage auf allen Speistarisen in den Hotels und Gasthäusern siguriren, und die eine Hauptrolle unter den Delicatessen unserer Conditoreien bilden.

### XXXV.

## Schattenbilder aus dem Künftlerleben.

# 1. Wie man fich in der Aunft eines gefährlichen Rebenbuhlers entlediget.

Wir muffen hier schon etwas weit zurückgreisen, in die Zeit der ersten Zwanzigerjahre, als Graf Gallenserg sich um die Direction des Hosperntheaters bewarb, und selbe auch erhielt.

Wenzel Robert Graf von Gallenberg, besanntlich der Protector der berühmten Tänzerin Fanny Elsler, war ein sein gebildeter Cavalier, der sich chon in seiner Jugend viel mit Componiren beschäftigte. Uber Graf Gallenberg componirte weder Opern noch Lieder, noch Messen oder überhaupt Kirchenmusik; ihn zog 28 an, ein ganz eigenes Genre der Composition, die Balletmusik, zu cultiviren; — er schrieb nur solche, hatte 28 darin aber zu einer Bollkommenheit gebracht, daß das Wiener Publicum im k. k. Hossoperntheater nur Ballete nit Musik vom Grafen Gallenberg wollte, dessen

positionen sogar in Italien Eingang fanden. Gallenberg, den die Luft anwandelte, die Direction des k. k. Hofoperntheaters auf eigene Rechnung zu führen, befaß zu einem folchen Unternehmen weder die nöthigen Fonds, noch auch das Talent, und seine Entreprise, die mit Conradin Kreuzer's "Libussa" begann, konnte unmöglich von langer Dauer sein. Etwa 6 Monate, ehe er solche antrat, beauftragte er den Bater des Berfassers dieser "Rückschau" in Gefellschaft des dazumal hier engagirten Capellmeifters Herrn Franz Lachner, eine Rundreise durch Deutschland anzutreten, wegen Engagementsabschluß entsprechender Rrafte für die Wiener Hofoper. Und in der That gelang den Genannten auch die Anwerbung etlicher Künftler von Bedeutung, wie der damaligen Primadonna Fraulein Sardmaner, des Baritoniften Saufer, - in späteren Jahren des vorzüglichsten Wilhelm Tell, des intereffanten Baßbariton August Fischer, der fich mit seinem Bampyr in der Lindpaintner'schen Oper gleichen Namens die Gunft des Wiener Publicums im Sturmschritt erworben hatte, des jugendlichen Tenoriften Holzmuller u. f. w., dann hervorragender Rünftler für das Orchefter, unter denen der Hornift Professor Lewy, dann der Clarinettift Professor Rlein es au großer Beliebtheit bringen sollten.

Holzmüller, damals ein junger Mann von blühender Schönheit, was die Zartheit seiner Züge und sein frisches Colorit betraf, an Carl Fichtner erinnernd, als dieser sich dem Theater widmete, besaß eine gewinnende Persönlichkeit, eine schöne, bildungsfähige Stimme, kurz all' das Zeug, woraus man mit der Zeit einen großen Künftler machen konnte; Grund genug, den Neid seiner älteren Collegen aufzustacheln, die schon ahnten, dieser "schöne Jüngling" könnte ihnen einst unbequem werden. Aber welche teuflische List, welches Raffinement sollte anz gewendet werden, um Holzmüller ungefährlich zu mazchen. Der damals schon am Hospoperntheater engagirte Tenorist X, zunächst durch den gefährlichen jungen Mann bedroht, berieth sich mit seinem ältern Freunde und Colzlegen dem Sänger Y. "Richts ist leichter, "war des bestannten Lebemannes entschiedene Untwort, "als uns diesen Milchbart vom Halse zu schaffen, doch darfst du es dich nicht gereuen lassen, einige Hunderter in die Schanze zu schlagen." — ""Das soll kein Hinderniß sein."

Die Sachewarbald abgemacht, und man warübereingestommen, Holzmüller's falsche Freunde und Mäcene zu spielen, aus ihm einen Schlemmer und Säufer zu machen, ihn mit galanten Damen in Verbindung zu setzen, und siehe da, ehe noch ein Jahr verflossen, war die zarte Blume, der ein rauher Luftzug hätte gefährlich werden können, zum Verwelken gebracht worden. Holzmüller schadete Niemanden, er machte Nückschritte statt Fortschritte, und ging im Sumpse der Gewöhnlichkeit unter.

Was soll man aber zu dem Benehmen seiner egoistischen und herzlosen Collegen sagen, die nicht Anstand nahmen, sich solcher Wittel zu bedienen? Die Feder sträubt sich, solche Leute Künstler zu nennen, weil deren Thun und Treiben darnach war, die Kunst herabzus würdigen.

### 2. Eine in Erfüllung gegangene Profezeiung.

Künftler sind bekanntlich ein gar leichtfertiges Bölklein, aber einer der leichtfertigsten unter diesen war doch
gewiß der seiner Zeit in Prag und Wien geseierte Tenorist Sebastian Vinder. Er war von Prag nach Wien gekommen, nachdem er in ersterer Stadt zu den beliebtesten Witgliedern des ständischen Theaters gezählt und dort mit der
berühmten Schauspielerin, der vor Jahren in Pension verstorbenen Frau Vinder, vermält gewesen war, die,
wie ihr Gemal, der beste Sänger des Masaniello, die vorzüglichste Darstellerin der Fenella in der "Stummen von Portici" gewesen.

Binder verlebte in Wien seine "schönsten Tage". Er sang über ein Jahr als Gast im k. k. Hosoporenstheater, wo er später auch engagirt wurde, — und zwar zu einem Honorar, wie es damals noch zu den Seltenheisten gehörte. Er bezog nämlich für die Rolle hundert Gulzden C. M., und trat meist als Fra Diavolo, dann als Georges in der "weißen Frau" auf. Nun war man aber eben wegen Binder's Gastspiel zum Einstudiren der "Stummen von Portici" gelangt, worin ihm die Rolle des Masaniello zusiel, und wofür er ausnahmsweise stets ein Honorar von 120 Gulden bezog. Freilich

jaben wir seither das Schlummerlied nicht mehr mit zleichem Schmelz vortragen hören, als durch Binder, owie auch die Opernfreunde wohl nie wieder einem Freundespaar begegnen werden, wie damals Orest und Pylades in "Iphigenia" Wild und Vinder gewesen!

Die "Stumme von Portici" wurde im ersten Jahre nicht weniger als 75 Male gegeben. Die erste Besethung dieser Oper war solgende: Für die Fenella war die besühmte Mimi Dupuis aus. Paris verschrieben worden, die Prinzessin sang Fräulein Achten, den Prinzen Holzmüller, den Masaniello Binder — später Wild und Breiting, — den Pietro der versoffene Bassist diebert (der einmal in seiner rosigen Weinlaune als Doctor Bartolo im "Barbier" einen Sas über das Sousseurhüttchen gemacht hatte), — später Staudigt dem Siebert's Leidenschaft zum Trinken eben seine Künstelercarriere anbahnen ließ), — den Borello gab endlich Carl Fischer, — später der Gatte der Sängerin Achten.

Siebert endete, sowie die ihrer Zeit gleichfalls berühmte Sängerin Marianne Ernst, Wiens erste Norma, in der Schweiz als Bänkelfänger, der mit dem Teller in der Hand beim Publicum einsammeln ging.

Welches Honorar bezog demnach Binder in einer Zeit, wo noch das Geld seinen vollen Werth hatte, wo das Leben in Wien noch so billig war! Allein Binder lebte fortwährend in Saus und Braus, daß einer seiner aufrichtigsten Freunde mahnend zu ihm sprach: "Wastel, Wastel, wenn du es so fortmachst, wirst du noch auf

dem Mift zu Grunde geben!" Das waren aber Worte, die bei unserm Helden ungehört verhallten.

Ginen fleinen Begriff von Binder's grengenlosem Leichtsinn gibt schon der Umstand, daß er, der hier ein Garçonleben führte — Binder war schan seit Jahren von seiner Frau getrennt — durch länger als drei Jahre im Hotel wohnte, und zwar beim "Ochsen". der heutigen "Stadt Frantfurt", nächft dem Mehlmartt, woselbst er drei Gulden täglich für's Zimmer zahlen mußte. Wie comfortabel hatte er fich, und um wie viel billiger eine eigene Wohnung miethen können, wodurch er auch noch dem llebelftande enthoben worden mare, seinen Freunden, oder beffer gesagt Schmaropern, die Gurgeln mit Champagner auswaschen zu muffen. In Hotel ift dazu immer die verführerischefte Gelegenheit da. und bekam der Sanger, was häufig geschah, Besuch, durfte auch der perlende Champagner nie fehlen. War es da ein Wunder, daß er trot feiner enormen Ginnahmen nie Geld hatte, und daß ihn das Schlaraffenleben, das ibn allmälig zum Säufer machte, auch als Sänger vor der Reit ruiniren mußte? Gar zu bald war der Zauber der füßflotenden Stimme verschwunden; Binder, der als Schauspieler immer hölzern war, mußte fich vom Theater zurückziehen und friftete, da er ans Sparen nie gedacht hatte, als Gefanaslehrer ein elendes Leben in Beft; einfam und von all' den Freunden verlaffen, die eben nur fo lange zu ihm hielten, als er ihnen offene Tafel bieten fonnte.

Mit der Kunde von Binder's Ableben in Peft ersuhr man auch die erschütternde Nachricht, daß dem einst so geseierten Künftler nicht einmal mehr ein Bett geblieben war, in welchem er seinen Geist aushauchte; — er hatte auf einem elenden Strohlager auf dem Boden geendet, und sah somit jene düstere Prophezeiung, ach! nur zu genau in Erfüllung gehen!

Rach dem Erwähnten brauchten wir wohl nicht beizufügen, daß Binder ein äußerft angenehmer Gessellschafter war, das beste Herz von der Welt besaß, und unbedenklich den letzten Gulden willig hergab, hans delte es sich darum, einem Bedürstigen, der ihn um eine Unterstügung ersuchte, zu helsen. So sind die Mensichen von Binder's Schlag sast alle, waren immer so und werden immer so bleiben.

### XXXVI.

I

E

## Raimund's Nachahmer.

Große Ereignisse werfen ihre Schatten, große Rünftler haben ihre Nachahmer, die ihnen wie die Schowten auf der Ferse folgen. Raimund machte keine Ausnahme davon. Die zwei hervorragendsten waren Plazer und Wallner, beide zu verschiedenen Epochen Mitglieder des Josephstädter Theaters.

Carl Plazer, eine lange, hagere, hektische Gestalt, war Raimund wie aus dem Profil geschnitten; er besat ein ungewöhnliches Imitationstalent, und als er das erste Mal als Copist Raimund's die Bühne betrat, machte sich das überraschte Publicum, durch die frappante Aehnlichkeit in der ganzen Erscheinung, durch Ganz Hahlung und Gesten verblüfft, blos durch einen Ausdruf der Verwunderung Luft; das "wie er sich räuspert, und wie er spuckt, « hatte ihm Plazer getreulichst abgegudt-

Aber Plazer war ein höchst einseitiger Romiker. Eine Probe davon gab sein farbloser Rlapperl in der Meisl'= schen Parodie: "Die schwarze Frau, "wozu Adolph Mülsler eine so vorzügliche parodirende Musik componirt hatte. Plazer's Ersolge als Copist Raimund's veranlaßten nämlich die Direction, ihn in der "schwarzen Frau" mit der komischen Hauptsigur, dem urdummen Rathsdiener Rlapperl, zu betheilen. Plazer wußte nicht, was er daraus machen sollte, bis später Scholz kam, der diese Rolle zu Ehren, die "schwarze Frau" aber zu mehr als hundert Borstellungen brachte; Plazer erlag bald darauf einem Brustübel.

Auch Ballner leiftete als Imitator Raimund's Bedeutendes, obwohl er schon damals mit einem bausba= digen Bollmondegeficht und der Anlage zu der später noch mehr entwickelten Fettleibigkeit in der außern Erscheinung wenig hatte, was ihm förderlich war, Raimund mit Glud zu imitiren. Aber die Gigenthumlichkeiten in Raimund's Spiel boten seinen Copiften willtommene Sandhaben für ihre Arbeiten. Die Saft in Raimund's Sprechweise, sowie in seinen Bewegungen, der fingende Ton seines durchaus nicht großen Organs u. s. w. er= leichterten das Copiren seiner Spielweise, und Wallner machte auch später auf seinen Gaftspielreisen gerade in Raimund'schen Rollen viel Glud. Ballner war ein echter Buhnen=Ahasverus, und er hatte in dieser Begie= hung noch etwas vor Emil Devrient, Tichatschet, Damison, Saafe, der Seebach, Janauschet und Ottilie Genée, diesen unermüdlichen Gastspielreisenden, voraus. Es wird sehr wenige Provinzstädte in der öfterreichischen Wonarchie geben, an deren Bühnen Wallner nicht gespielt hätte, ebenso auch in sehr vielen Städten des Auslandes; er hat wiederholt Paris und St. Petersburg besucht, und fast in aller Herren Länder gespielt.

Dabei hat er auch als Schriftsteller nicht Unbedeutendes geleistet. Seine Werke, worunter "Memoiren", in der neuesten Zeit seine "Rückblicke auf sein Theaterleben", athmen einen frischen, ursprünglichen Geist; Wallner schildert sehr lebhast und getreu, und besitzt die große Kunst, nie langweilig zu werden; er hätte bei seiner Stylgewandtheit als Journalcorrespondent sich ganz gut eine Existenz begründen können, und hatte, was die Bielseitigkeit seines Talents betrifft, eine große Aehnlichkeit mit Heinrich Börnstein, nur daß unser Franz nie wie jener in den Befreiungskrieg gezogen ist; dazu war er ein viel zu jovialer, gutmüthiger, lebenslustiger Charakter, zu bequem und zu behäbig.

Jest ift Wallner königlich preußischer Commissionsrath und dick geworden, was ihm bei seiner sonst viel in Anspruch genommenen Berussthätigkeit das Komödienspiel verleiden mochte. Aber Wallner hatte es indessen zu
einem hübschen Bermögen gebracht, hat sich in Berlin ein
eigenes Theater, das "Wallner-Theater", gegründet, das
er mit wahrer Meisterschaft zu dirigiren versteht, und darin ein Ensemble hergestellt, das manche Hosbühne beschämen könnte. Unläugbar hat Wallner in der Carlschule seine Studien gemacht, hat aber von Carl nur Tüchtiges und Practisches entlehnt, nie dessen Fehler angenommen. Unter Wallner's Direction geschah, was noch von keinem Privatunternehmer geschehen ist, daß er nämlich ein sehr verwendbares Mitglied seiner Bühne, den Romiker Helmerding, lebenslänglich engagirte. Das Glück nöge auch ferner unserm Landsmann Wallner hold sein; er verdient es. Jest baut er ein großes neues Theater aus Stein und Eisen in Berlin, das schon der Bollendung nahe ist.

Nach dieser kleinen Abschweifung wenden wir uns wieder zu Raimund's Imitatoren. Darunter war nach Plazer und Wallner der glücklichste Sduard Weiß, der sich jedoch nur mehr an die äußeren Conturen hielt, wie später C. M. Rott, welch' letterer noch heute Raimundsiche Rollen sehr zu Dank spielt, dabei aber bemüht ist, auf eigenen Füßen zu stehen. Der Erste, welcher selbstschaffend das Raimund'sche Rollensach im Leopoldstädter Theater vertrat, war die vielzährige Perle dieser Bühne, der Komiker und Regisseur J. B. Lang, ein reichbegabeter, vielseitig gebildeter Künstler, der erst in spätern Jahren die juristische Lausbahn, der er sich widmen wollte, mit der Künstlerlausbahn vertauschte. Ein hartnäckiges Augenleiden hat diesen Künstler, der sonst noch wirken könnte, dem Bühnenberuse entzogen.

Nachdem wir nun die Imitatoren Raimund's, so weit sich diese unserem Gedächtnisse eingeprägt, die Revue haben passiren lassen, sei noch erwähnt, daß der gegenwärtig bei Director Strampfer im Theater an der Wien engagirte tüchtige Komiker Carl Friese, was Gestalt, Haare und Gesichtszüge betrifft, eine auss fallende Aehnlichkeit mit dem unglücklichen, uns unvers gestlichen Raimund verräth.

### XXXVII.

## Concertgeber von Ginft und Best.

Wien wurde seit einer Reihe von Jahren derart von Schwärmen reisender Virtuosen überschwemmt, daß eine förmliche Blafirtheit des Publicums für die Leiftungen derfelben entstanden ift. Es gehört schon seit Jahren zu den Gewohnheiten, daß Virtuosen, welche "in Concerten machen«, fich glücklich schäten, wenn fie in diesen Concer= ten aus den Roften kommen, und nicht daraufzahlen musfen, und wie in Wien, ift das auch in andern Großftädten der Fall, namentlich in Paris, wo in Runftlerkreisen schon seit Jahren dieselben Rlagen laut werden. Nur tritt in Paris für die Virtuosen noch der sehr erschwerende Umftand ein, daß man dort bedeutend größere Auslagen hat. So 3. B. koftet der Saal Herz, in welchem in Paris die vorzüglichsten Künftlerconcerte ftattfinden, für jede Production 800 Francs. Wenn trop alledem das Concertgeben in Wien und Paris noch nicht aufhört, ist der

Grund für diese Beharrlichkeit der Virtuosen darin zu suchen, daß es — soll ihre Existenz nicht gar unmöglich werden — ein Gebot der Nothwendigkeit für sie ist, sich von Zeit zu Zeit vor dem, in Musiksachen competenten Publicum genannter Städte zu produciren, um, wir möckten sagen zeitweilig ein Lebenszeichen von sich zu geben, und dadurch zu verhüten, daß man sie vollends zu den Todten wirst.

Das war vor 40—50 Jahren in Wien nun freilich ganz anders. Die Virtuosen tauchten damals nicht schoolweise auf, wie jetzt, dafür lebten sie aber in brillanten Verhältnissen und hatten es in ihrer Kunft zu erstaunlicher Vollendung gebracht.

Bas haben z. B. in Wien die Sangerinnen Catalani und Borgondio; was haben die Virtuosen Hummel, Moscheles und Paganini für Summen verdient?

Bu damaliger Zeit war das Concertgeben in jeder Beziehung lohnender, denn es war nicht nur die Empfänglichkeit des Publicums eine weit größere, die Concertgeber viel seltener; sie hatten auch weit weniger Kosten zu tragen. Da genügte es an die Redactionen der "Wiener Beitung," der "Theaterzeitung," des "Beobachters," "Wanderers," "Sammlers" und der "Wiener Woden-Beitung" Karten zu senden; dann noch etliche officiöse Villets an die k. k. Polizeidirection zu schiesen, und das war hinreichend, sich Annoncen und Besprechungen der Concerte zu sichern. — Heute langt ein Künstler kaum mit

ndert Freikartenaus, um sich nur mit der sich nach so gro1 Dimensionen vermehrt habenden Journalistik absinden können. Es kommt heute vor, daß sich eine ganz obscure ngerin für die Mitwirkung bei einem Concerte 100, e ein Hundert Freibilleten bedingt. Wo soll unter hen Verhältnissen noch Milch und Honig für den Contgeber sließen?

Aber betrachten wir uns einmal so ein Virtuosensicert aus früherer Zeit, z. B. eines des berühmten zaers Nicolo Paganini, deren derselbe in Wien in usen von acht zu acht Tagen mehrere gab. Ein verrsitz zu einem Paganini'schen Concert in dem riesgroßen k. k. Redoutensaale wurde damals mit fl. 5 nv.=Wünze bezahlt, gerade die Taxe, welche ein seschener Viaker sür eine Fahrt nach dem Prater zu begehpstlegte; daher denn auch diese kurz angebundenen ob ihres schlagenden Wißes bekannten Wiener Rosseker ker sür eine Pratersahrt ein "Paganinerl" begehrten.

Der ganze Apparat, den Paganini, zur Beransltung eines seiner so einträglichen Concerte benöthigte, r ein wohlbesetztes Orchester und eine Sängerin für i Ausfüllnummern, welche letztere dieser unheimliche tuose, zur größeren Bequemlichkeit, auf seinen Reisen 8 mit sich führte.

Und trop der enormen Preise war der große Redouaal bei jedem Paganini'schen Concerte derart überfüllt, noch Hunderte in den an den Saal grenzenden Gangen und Vorhallen weilten, die gar nichts sehen konnten, sondern nur den wunderbaren Tönen lauschten, welche der italienische Hexenmeister seinem Instrumente entlockte. So erinnert sich Verfasser dieser "Rückschau", einmal bei einem Paganini'schen Concerte die große Mime Sophie Schröder, damals schon eine bejahrte Frau, die keinen Sperrsis mehr erhalten, keinen Plat im Saale mehr sins den konnte, auf den Stusen sitzen gesehen zu haben, welche zu dem Concertsaale führten. Das Reinerträgniß eines solschen Concertes belief sich freilich auf die Summe von st. 3—4000 Conv.=Münze, eine Einnahme, welche schon die Rühe des Runstreisens lohnte.

Bon Paganini sprechend, können wir nicht umhin mit Wehmuth auch des leider in der Blüthe seines Lebens seinem ruhmvollen Künftlerwirken entrissenen Joseph Slawik zu gedenken. Slawik hatte von dem Erbgute der Czechen, "der Begabung für Musik," von der gütigen Natur einen Riesenantheil erhalten, und indem er sich auf das Biolinspiel warf, brachte er dieses Talent zur überraschendsten Entsaltung. Wir wollen nicht sagen, Slawik hätte Paganini einmal erreicht, denn Genie's, wie jenes Paganini's war, gebiert die Welt nicht alle hundert Jahre; aber das behaupten wir, daß kein Biolinspieler Paganini nähergekommen war als Slawik, der leider in seinen schönsten Jahren ein Opfer des Typhus siel. Treichlinger's Bortrag von Paganini's "Hexentanz" war im Entgegenhalt von Slawik's markigen und diabolischen

Tönen, sowie von dessen genialer' Auffassung reine Täns delei. Bei Slawik war's eben heiliger Ernst um die Runst, und er hätte, würde ihm Gott ein längeres Leben geschenkt haben, gewiß Erstaunliches geleistet.

Dit bedeutendem materiellen Erfolge concertirten in Wien in späteren Jahren noch die einheimischen Birtuofen Manfeder und Merk, die jedoch des Jahres nur einmal ein Concert gaben, Lifat, Ernft, Molique, Dle Bull, Bieurtemps, Joachim, die Schweftern Milanollo, die Schweftern Ferni (alle vier letteren Biolinfpielerinnen), der Flötift Drouet, der Cellift Servais, die Pianisten Thalberg, Schulhoff, Drenschod, Willmers, Leopold von Mager, der Biolinift Ferdinand Laub und der Guitarrevirtuose und Runftler auf dem Melophon G. Regondi. Tamino= Beindl, der Flötenvirtuose par excellence, mar eben im beften Zuge eine ergiebige Geldernte zu halten, als ihn im Jahre 1848 die Wiener Revolution überraschte, welche seinen Concerten gleichzeitig mit den überraschend schönen Scheibenbildern der Gesellschaft des Tiroler Athleten Carl Rappo ein plögliches Ende machte. Einer ferneren fünftlerischen Entwicklung wurde Beindl, dieser zu den größten Soffnungen berechtigende Runftler, durch einen jähen Tod entriffen. Die Birtuosenconcerte find in Wien ein faft überwundener Standpunct geworden, und an ihre Stelle find die Orchefterconcerte getreten, wobei jedenfalls für die Runft ungleich mehr gewon= nen ift.

Auch die "Bereine", welche sich nach dem Muster des von Dr. August Schmidt gegründeten, noch immer blühenden Männer-Gesangvereines so zahlreich vermeheren wie die Kaninchen, treten alljährlich mit ihren eigeenen Concerten vor die Deffentlichkeit. Wie in Allem, hat die Node auch hier ihr Recht behauptet.

### XXXVIII.

# Vom Ballet im k. k. Hofoperntheater, seinen Choreographen, ersten Tänzern und Tänzerinnen.

Bei dem Umftande, daß es der Direction des k. k. H. Hofoperntheaters zur Pflicht gemacht wurde, neben der Oper auch das Ballet zu cultiviren, ist es selbstversständlich, daß auf diesem kostspieligen und sterilen Boden, dessen Erzeugnisse stets an einer gewissen Wonotonie leiden, srische Triebe und gesunde Früchte weit seltener entstehen, als auf dem viel fruchtbareren Ucker für das Operngenre. Daraus erklärt sich auch der Umstand, daß Weien, seit einem halben Jahrhundert, was sowohl die Choreographen anbetrisst, als auch die ersten Tänzer und Tänzerinenn, das Borzüglichste und Auserwählteste gesehen und bewundert hat; denn mit Gewöhnlichem und Wittelmäßigem hätte man das Publicum langweilen müssen.

Eine kleine Um= und Rudschau in dieser Beziehung durfte nicht ohne Interesse sein.

Bon Choreographen und Choreographinnen wirkten in Wien: Aumer, Armand Bestris, Corally, Astolsi, Galzerani, Casati, Hus, Friedrich Horsschleit (als Gast), Henry, Albert, Antonio Guerra, Campilli, Saint Leon, Martin, Priora, Domenico Ronzani, Julius Perrot, Iosephine Weiß (als Gast mit ihrem Kinderballet), Bournonville, Lucile Grahn, Golinelli, Louis Frappart, Pasquale Borri, Wilbelm Telle und Giuseppe Rota.

Bon erften Tänzern sahen wir Louis Duport, Paul Samengo, Bretél, Rozier, Antonio Guerra, Laville und Stoeckl — lettere zwei als National-Tänzer — Henry, Horschelt (Sohn), Campilli, Croce, Casati, Julius Perrot, D. Mattis, Crombé, Priora, Carrey, Pasquale Borri, Charles Müller (als Gaft), Saint Leon, Alexander Fuchs, Lorenzoni, Chapuis, Bienna, Frappart, Price, Calori und Carron.

Von erften Tänzerinnen hatten wir theils im Engagement, theils als Gäfte die Milleriere, Rozier, Bretél, und Brugnoli. Alle der französischen Schule angehörig.

### Später:

Fanny Elsler — Ideal der Anmuth, Therese Elsler — Tanzende Riesin, Hermine Elsler — Interessante Schwärmerin, Mimi Dupuis — Graziöse Cokette, Helene Schlanzowsky — Stählerne Nerven, Louise Pierson — Repräsentantin der Nationaltänze, Fanny Cerrito — Bild der Anmuth, Charlotte Grissperrot — Boll Pikanterie, Waria Taglioni d. ä. — Erhabene Ruhe und Plastik in höchster Bollendung, Baseg, Mutter — Die Schöngesormte, Ausdauernde, Crombé — Anmuthiger Ernst, Danse — Ruhige Grazie,

Hermine Blangy — Aetherisch,

Aime Gauthier - Die Zierliche,

Saffi — Die Leichtbeschwingte, Louise Groll — Graziose Gewandtheit,

Maria Forti — Behabig,

Amalie Scribani - Stelzentanzerin,

Marie Rogier - Ueppige Bajadere,

Carlotta Bodini-Borri - Die Redifche,

Leopoldine Bruffi - Roboldartige Lebhaftigfeit,

Therefe Juft - Solide Runftfertigfeit,

Saroline Leinfitt \*) - Große mit Rraft vereint,

gella (Baroneffe Saden) - Poetifch-duftig,

Maria Taglioni d. j. (ale Gaft) - Robufte Schonheit,

Elife Albert-Bellon - Diabolifches Naturell,

Adelaide Plumfett - Glafticitat und Gefchmeidigfeit,

Amalia Ferraris — Schwebend,

Augusta Maywood — Seiltänzerin par terre,

Erneftine Crocat - Solde Sittigfeit,

Ratharina Lanner — Wirbelnde Haft,

Fanny Scherzer — Prosaische Anmuth,

Isabella de Fleur — Verblühte Blume,

Olympia Priora — Odaliste,

<sup>\*)</sup> Diese am hoftheater zu Braunschweig so jammerlich verbrannte talentvolle Biener Tangerin.

Elise Bournonville — Gazellenartig, Lucile Grahn — Antike Größe,

Pauline Safenhut - Correcte Profa,

Caroline Dietrich — Die Ernste,

Bafeg (Tochter) — Paffionsblume,

Emilie Arangvary - Leidenschaftliche Glut,

Birginie Legrain - Rautschukartige Clafticitat,

Allegrini Levaffeur - Sudliches Feuer,

Josephine Sallaba — Beibliche Anmuth mit mannlicher Kraft gepaart,

Eveline Roll - Grotest,

Bia Ricci — Melancholisch,

Anna Millerschet — Großartige Sprungfertigkeit und Leichtige keit.

Claudina Coucqu — Unübertroffene Bravour, Ratharina Friedberg (Gast) — Sinnliche Schönheit.

Im Ausbildungsproceß find noch Frln. Lamare, — die Schweftern Cassani — und Frl. Jaksch begriffen, von denen sich eigenthümliche Charaktere nicht bestimmt angeben lassen.



### Theater=Miscellen.

# l. Raiser Frang entscheidet über das Ichicksal eines neuen Stückes.

Raiser Franz war ein sehr großer Theaterfreund, besuchte er in der Regel nur das Burgtheater, in das erntheater kam er seltener; sein Besuch in einem Borsttheater gehörte zu den Ausnahmsfällen, und wenn geschah, pflegte der geschwäßige Theaterzettel immer der Spiße mit großen Lettern zu sagen: "Auf Allerssten Besehl!" Dann wußte das Publicum immer, daß Raiser das Theater besuchen werde, denn bei ähnlist Wünschen eines kaiserl. Prinzen genügten die Worte: uf höchsten Besehl." Man sieht daraus, daß die Theasirectoren Wiens es in der guten alten Zeit schon versiden haben, den Besuch Seiner Majestät des Raisers Reclame für sich zu benüßen.

Wenn der Kaiser Franz in seiner Loge im Burgiter saß, was, wie schon erwähnt, sehr häusig geschah, es dem Publicum durch die Chrfurcht vor Seiner zieftät geboten, sich strengstens jeder lauten Rundgebung des Beifalls oder Nißfallens zu enthalten. Da fügte sich einmal, daß Kaiser Franz bei der ersten Aufführung von Ludwig Halirsch' Schauspiel "Ein Morgen auf Capri"— einem total versehlten Producte — gewahrte, wie seinen lieben Wienern der Zwangschon lästig wurde, indem selbe wegen der Anwesenheit des Kaisers mit ihrem Urtheil über das Stück zurückhalten mußten; der gütige Monarch dachte wohl, nachdem zwei Drittheile des unglücklichen Stückes abgespielt waren, sie mögen nun damit machen, was sie wollen, erhob sich und verließ die Loge mit all' seinen Gästen. Nun war aber auch über das Stück der Stab gebrochen; es siel rettungslos und geräuschvoll durch, um nie wieder zu erscheinen.

### 2. Ein prophetischer Suhnenleiter.

Schreivogl (genannt Best) war eigentlich um Secretär und Dramaturg des k. k. Hosburgtheaters, im Grunde aber ohne Zweisel der intelligenteste, umsichtsvollst und gebildetste Director der genannten Hosbühne, bei der jedoch erst sein unmittelbarer Nachsolger, der k. k. Registungsrath Johann Ludwig Deinhardstein, die Bewilligung erhalten hatte, den Titel eines artistischen Directors des Burgtheaters zu sühren.

Unter Schreivogel's Direction oder richtiger gesagt Secretariat des k. k. Hofburgtheaters kam ein Kunft freund aus der Provinz, aus Prag, hier an, der einer, in jeder Beziehung ausgezeichneten Darftellung von Lef= fina's "Nathan der Beise" beiwohnte, aber sein Befremden nicht unterdrücken konnte, daß diese Mufterdarftellung nur vor fehr spärlichen Befuchern stattgefunden. Gin Aufall brachte diefen Provingler, der eben hier eine stabile Anstellung gefunden, und noch gegenwär= tig mit seiner Familie bier domicilirt, mit Schreivogl in einer Gesellschaft in unmittelbare Berührung, und der Runftfreund nahm nicht einen Augenblick Anftand, Schrei= vogl fein Befremden mitzutheilen, daß eine fo claffische Darftellung eines fo claffischen Studes vor leeren Banten ftattfinden konnte. "In dieser Beziehung bin ich gang unbeforgt, " erwiederte Schreivogl mit feiner gewohnten Rube "ich wünschte nur, daß Sie unser Theater öfter besuchen, und ich nach etwa drei Jahren wieder das Glud haben follte, Sie sprechen zu können; bis dahin wird "Mathan der Beise" schon sein recht zahlreiches Publicum gefunden haben; dafür laffen Sie mich forgen. " Und in der That, diese prophetisch gesprochenen Worte Schreivogl's fanden ihre volle Beftättigung: ehe drei Jahre um waren, wurde "Nathan der Beise" nur mehr bei gedrängt vollem Saufe gegeben, und das Schickfal dieses classischen Studes, sowie noch anderer, früher unbeachtet gebliebener gediegener Dichtungen war entschieden.

Damit ift der Beweis geliefert, daß es jederzeit nur an dem Bildungsgrade des leitenden Directors liegt, sich ein, für das wahrhaft Gute und Schöne empfängliches Publicum zu schaffen, was wieder nur dadurch möglich wird, daß man diesem Publicum mit Beharrlichkeit gediegene Aufführungen gediegener Runstwerke liefert, und so dessen Sinn allmälig für das wahrhaft Schöne empfänglich macht. Daß Ifsland und Roßebue, und vielleicht mit Unrecht auch Raupach mit seinen bessern Arbeiten heute ein überwundener Standpunct sind, ist eben nur den jeweilig am Ruder stehenden Directoren zu danken, welche es verstanden hatten, dem Geschmacke des Publicums eine Richtung zu geben, die solches nach Bahnen lenkte, auf denen es eine Unmöglichkeit wäre, Roßebue und Issland sernerhin oft zu begegnen.

Das wollen die Leiter der Runftinftitute bemerken, daß ihr Wirkungstreis ein großer, ein schöner, ein edler fei, wenn fie Ropf und Sinn haben, ihn auszubeuten, und auch das Bischen Muth besitzen, ohne welchen kein Reformwerk ersprießlich und mit nachhaltigem Erfolg durchzuführen ift. Aber Ernft muß es ihnen um die bebre, beilige Runft sein, sonft werden sie nichts erringen und auch nichts verdienen als höchstens eine Maulschelle, welche ein Director des Hofburgtheaters einmal in einer zahlreichen Gefellschaft, bei der Jubiläumstafel des k. k. Hoffchauspielers J. Roberwein im Hotel "zum römischen Raifer", also vor Zeugen, von der Schauspielerin X. darum erhalten, und auch wirtlich verdient hatte, weil er sich in seinem maßlosen Cynismus verleiten ließ, fie in jenen Theil des Rörpers zu zwiden, der bei dem schönen Geschlechte oft fehr ftart ausgebildet ift und die Beftimmung hat, daß man darauf fige.

Damals ift aber ein eclatanter Aufsiger aus dem Attenstat für den lüfternen artiftischen Director geworden, und "das wargut", fügen wir mit Adam im "Dorfbarbier" bei.

### 3. Gine Schicksalsoper für das Gattenpaar Grunbaum

war Mozart's "Titus". Grünbaum war in Brag als erfter Tenor engagirt, und erfreute fich daselbft als gedie= gener Sanger der größten und verdienteften Beliebtheit. Sein Schauspielertalent war ftets ein gang geringes, und er verftand es nicht in diefer Beziehung auch nur ganz bescheidenen Wünschen nachzukommen. Wie nun allmälig der Schmelz der Stimme gewichen, war Grunbaum als Rünftler zur Unbedeutendheit zusammengeschrumpft. Man ließ ihn diefes auch empfinden, und eine ungenügende Leiftung als Titus murde schonungslos ausgezischt. Es war dieß das erfte Mal, daß ihm so etwas in seinem Leben paffirt war; er führte es fich aber auch fo fehr zu Gemuth, daß er bald darauf fein Wirken als Sanger aufgab, und nur mehr als Ueberseger von Operntexten für die Bühne thä= tig war. Seine renommirteften Opernübersetzungen find aus früherer Zeit "Der Barbier von Sevilla" (eine schwächere Uebersetung dieser Oper existirt auch noch von Rollmann in Grat), aus späterer "Die Musketiere der Königin".

Jahre waren verflossen, Grünbaum sammt Gattin waren nach Wien gereift, wo lettere eine Zierde der Oper

bildete, und fürmahr auch den beften Sangerinnen an die Seite geftellt zu werden verdiente. Der Hauch des Schönen und Anmuthigen war über deren Leiftungen ausgegoffen, allein die Darftellung bildete auch die Schattenseite in den Schöpfungen der Frau Grunbaum. Da fügte es sich, daß, nachdem man die Mozart'sche Oper "Titus" von den Italienern in Wien oft und vielmal dargestellt gesehen hatte, dieselbe Oper wieder in das Repertoire der deutschen Opern aufgenommen wurde. Frau Grünbaum fang die Bitellia, die Altiftin Baldmüller den Sextus. War es nun Indisposition, welche der Grunbaum an jenem Abend feindlich entgegentrat, war es der prachtvolle, echt dramatische Gefang der Baldmüller in der Partie des Sextus, der so deprimirend auf die Collegin wirkte, genug, wir haben als getreuer Chronift zu verzeichnen, daß in derfelben Oper "Titus", welche viele Jahre vorher verderblich für den Gatten geworden, nun auch der Gattin die volle Bedeutung deffen, was man Schicksal nennt, fund werden follte. Frau Grünbaum wurde auch das erfte Mal in ihrem ganzen Leben förmlich ausgezischt, und zwar in derfelben Oper, in welcher ihrem Gatten vor Jahren in Prag eine ganz gleiche Behandlung zu Theil geworden war. — Das war doch schon die höhere Tragit des Geschickes zu nennen, und man kann sich vorftellen, welchen Eindruck bei dem leidenschaftlichen Charafter der Frau Grünbaum eine fo ftrenge Beurtheilung von Seiten des Publicums erzeugen mußte, die sich einmal in

Prag hatte hinreißen lassen, bei dem Gastspiele der Frau Waldmüller in der Oper "Tankred", wo sich beide Künstelerinnen zu umarmen hatten, aus Eifersucht über den kolossalen Erfolg der Lesteren, diese in das Ohr zu beißen! — Es geht doch nichts über weibliche Zärtslichkeit!

Eine Tochter der Grünbaum, Frln. Caroline Grünbaum, ein schönes Mädchen, war gleichfalls Sängerin und als solche am hiefigen k. k. Hofoperntheater engagirt und beliebt. Eine ihrer Forcerollen war Emmeline inder "Schweizersamilie". Frln. Grünbaum war es, welche den guten alten Duport durch das immer wiederkehrende Abändern der angekündeten Vorstellung im Laufe des Tages aus purer Laune zu dem Entschluß brachte, jede Opernspartie zweis und dreifach einstudieren zu lassen.

Bei dem nächsten Falle einer simulirten Unpäßlichkeit durch Frln. Grünbaum ließ Duport die Borstellung nicht absagen, wohl aber Frln. Grünbaum einsach verständigen, er habe zur Kenntniß genommen, daß sie unspäßlichkeitshalber heute Abends nicht singen könnte und er werde die Oper, mit Frln. Henkel besetzt, aufführen lassen.

Das half; Frln. Grünbaum war schnell wieder gessund, sang Abends ihre Partie vielleicht schöner als je, und wurde sofort nicht mehr im Laufe des Tages krank. Wie schon gesagt, Duport war ein geschickter und glückslicher Arzt.

### 4. Aunfler-Gigenthumlichkeiten.

Die Sangerin Clara Stodl=Beinefetter konnte, wenn sie in der Oper beschäftigt war, kein hemd am Leibe tragen. — Anna Zerr, die schwäbische Rachtigall, betrat nie die Buhne, ehe fie andächtig drei Kreuze geschlagen. — Regiffeur Carl Juft, ein geborner Berliner, also zum Wißereißen aufgelegt per se, erschrak immer gewaltig nach jedem Extempore, das er sich erlaubte, und doch konnte er es durchaus nicht lassen, von dieser verbotenen Frucht immer und immer zu naschen. Trot seiner ungewöhnlichen Routine ftotterte Juft wie ein Schulknabe, der seine Lection nicht gelernt hatte, wurde leichenblaß und der Angftschweiß trat ihm auf die Stirne, wenn er als Regiffeur dem Publicum nur mit einigen Worten eine plöglich nöthig gewordene Abanderung mitzutheilen hatte. — Moriani, der unvergefliche Edgardo in "Lucia", fang nie elegischer und schmelzender, als wenn er sich die Rase mit Schnupftabak vollgestopft hatte. Die Tadolini fang nie entzudender, als wenn fie vorerft der Liqueurflasche tüchtig zugesprochen hatte. Mertwürdig war beidiefer Rünftlerin, die in der Opera buffa gleich ausgezeichnet war, wie in der Opera seria, die völlige Theilnahmslofig= keit an dem darzuftellenden Charakter. Sie konnte nach der erschütternden Sterbescene im "Othello" als Desdemona in die Couliffen treten und die frivolften, ausgelaffenften Worte im Munde führen, mas fie gerne that. Beneidens-

werthe Sangerin! Bei solchem Temperament ließ sich freilich die Stimme lange erhalten. - Giorgio Ronconi, der schmächtige Bariton mit der markerschütternden Stimme, die den Zuhörer so gewaltig ergreifen konnte, fand an jenen Abenden gewiß nicht jene padenden, gundenden Momente, wo fein leidenschaftlicher Gefang dem Brüllen des ergrimm= ten Löwen glich, wenn er zu Anfang der Borftellung schon bei ganz geklärter Stimme war und nicht oft distonirte; je häufiger er anfangs distonirte, um so schönerer Stimmeneffecte konnte man im Berlaufe des Abends aewiß sein. — Während noch heut' zu Tage trop der vor= geschrittenen Aufklärung Taufende eine gewisse Scheu haben, an Freitagen etwas zu unternehmen, waren die Freitage für Director Carl die eigentlichen Glückstage und die wichtigften Unternehmungen entrirte er ftets mit Erfolg an Freitagen; sein College im Hofoperntheater, Impresario Balochino, bewahrte wieder mit dem eisernen Starrfinn eines Greises eine heilige Scheu vor dem Freitage. — Scholz und Reftron spielten nie mit rofigerem Humor, als wenn fie an Spiel-Abenden bis zur letten Minute im Better'schen Café an der Wien, oder bei Stierbod in der Leopoldstadt bei ihrem Tarrot-Tapper sagen. Der Inspicient wußte genau, wo er die beiden Komiker weit über die erlaubte Zeit (denn ein beschäftigtes Mitglied follte fich doch mindeftens um halb 7 Uhr in der Garderobe einfinden) zu suchen hätte, und daß sich diese noch einfinden würden. Aber welche Roth hatte der Garderobier dann mit ihnen, und wie mußte dann das Unfleiden, wir

möchten sagen im Fluge vor sich gehen. Daher vielleicht manchmal die ungeheuren Kleckse, mit denen Scholz sich das Gesicht beschmierte. Das Publicum verlor aber nichts dabei, selbst wenn die Borstellung wegen verspätetem Eintressen unserer Helden um etliche Ninuten im Beginnen verzögert wurde, es konnte gewiß sein, durch die gesteigerte Laune seiner Lieblinge sür dieses Warten entschädigt zu werden. — Ignaz Stahl, dieser classische Hobelmann im "Lumpacivagabundus" und Mehlwurm im "Eulenspiegel", konnte durchaus seine Laune nicht sinden, war er nicht vor der Borstellung in der Garderobe von seinen Collegen recht tüchtig gehänselt worden. — Der bekannte Belgier Servais, einer der berühmtesten Violoncellisten, psiegte immer die Augen zu schließen, wenn er seinem Instrumente die wehmüthigsten, melancholischesten Töne entlockte.

# 5. Ein verschneites Gaftspiel — Eine samaritanische Runftlerin.

Die Natur macht so gut ihre Revolutionen, als dieß die Menschen thun; wie ließen sich sonst die Abweichungen erklären, die wir in der Natur erleben mußten. Längst schon haben bei uns die vier Jahreszeiten ihre Eigenthümslichkeiten eingebüßt. Bor Jahren gab es in Wien noch einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst und einen Winter, und wir hatten regelmäßig die Temperaturabs

ftufungen zwischen warm, heiß, fühl und kalt. Das hat längst aufgehört, und die Jahreszeiten verschwimmen unter einander, bleiben oft gar aus.

Wage es heut zu Tage Einer, wie dieß vor 30 bis 40 Jahren Tausende gethan haben, an einem ersten Mai in weißem Beinkleid oder überhaupt in Sommertracht in den Prater zu gehen, sich dort um 6 Uhr Morgens zum Frühstück zu seßen u. s. w. Ein Stockschnupsen zum Mindesten wird ihm als Denkzettel sür das kühne Wagniß bleiben; — oder soll es Stuwer heute versuchen, das letzte Feuerwerk, wie es vor Jahren in Wien gebräuchlich war, im Prater am Theresientage (15. October) zu geben, der dürste sein Publicum suchen. Es müssen hier vollständige tellurische Umwälzungen zu Grunde liegen, aber daß solche factisch bestehen, daran ist nimmer zu zweiseln.

Ganz anders war es da noch im Jahre 1829. Der Winter 1829, das war noch so ein Capitalwinter, ein ganzer Kerl, der seinem Namen Ehre machte. Der erste Schnee, der damals schon zu Allerheiligen gefallen, verzieth schon seinen sesten Charakter und blieb liegen, bis die Frühlingsstrahlen von 1830 den eisigen Gast auf eine nur zu heroische Weise zum Schmelzen bringen sollzten und der Fasching, der brachte erst den ergiebigen Schneefall, der sich über ganz Wien wie ein weißes Bahrztuch außbreitete. Freilich hat Wien einen solchen Schneefall seit jener Zeit nicht wieder erlebt; er war ein Ereigniß!

•.

Es war an einem Sonntag im Fasching 1830 und damals gerade das Gaftspiel der Krones im Theater an der Wien im besten Zuge. Es sollte die "elegante Bräumeisterin" aufgeführt werden — und wird man es glauben — die Schneeverwehungen hatten gegen Abend in dem Grade zugenommen, daß die Krones für theures Geld keinen Wagen auftreiben konnte, der es gewagt hätte, sie in die Nachbarvorstadt zu sühren. Wien war an diesem Abende unfahrbar und ungangbar geworden, und die lustigen Residenzler glichen aufs Haar jenen Schluchtenbewohnern im Gebirge, die im Winter oft Tage lang nicht aus ihren Hütten herauskommen, so lange nämlich, bis sie sich einen Fußsteig ausgeschaufelt haben.

Berfasser dieser "Rückschaus wohnte an jenem Abende mit seinem Vater im Operntheater einer Borstellung der "Stummen von Porticis bei, und nach beendigter Borstellung, wo kein Miethwagen zu sinden war, der Tyrann der Fiaker, Hr. Pfanner, selbst eingeschneit oder verweht zu sein schien, gingen wir einander die Arme reichend, neun Mann hoch, längs der zwei Alleen nach unserer Wohnung im Jägerhause, dem ersten Hause der Wienstraße in der Vorstadt Laimgrube. Ein Einzelner durste sich nicht auf einen Glaciswegwagen; er hatte zu fürchten im tiesen Schnee stecken zu bleiben. Und so legten wir, die ein gleiches Schicksal an einander gefügt hatte, schweißtriesend, erst nach einer halben Stunde, den Weg bis in die Vorstadt zurück. Und als diese Unmassen von Schnee nach plöslich eingetretenem Thauwetter sich in Wassermassen auslösten, da war die

Ueberschwemmung Wiens eine traurige Thatsache geworden!

In jener Periode zeigte sich wieder das vortreffliche Herz der Therese Krones im schönsten Lichte. Die Krones bewohnte damals das schönste, eleganteste Haus in der Jägerzeile, Eigenthum des Claviermachers Mathias Müller, der die Fenster der beiden ersten Stagen durchaus mit Spiegelgläsern hatte einschneiden lassen. Die Krones hatte den zweiten, ihr College Ignaz Schust er den ersten Stock inne, und sie sagte in ihrem Uebermuthe scherzweise zu ihm, es freue sie, daß sie ihn mit Füßen treten könne.

Auf die erfte Kunde von der großen Ueberschwemmung, die soviele Armeschwerbetroffen, ließ die feinfühlende Krones große Wassen von Lebensmitteln an Arme in der Leopoldsstadt vertheilen, welche die Dachstübchen ihrer überschwemmten Wohnungen nicht verlassen konnten. Nachsmittags aber miethete sie ein Pionnierboot, verproviantirte dieses reichlich mit Bier, Wein und Lebensmitteln, und fuhr damit in den nahen Prater, wo auch noch viele Unsglückliche, von der Ueberschwemmung überrascht, in größter Noth hungerten und dursteten, dort ihre Liebesgaben eigenhändig vertheilend und reichlich Geld spendend.

Wer hätte dem gutmüthigen Mädchen nicht gerne dafür einige Ausschreitungen nachgesehen; wer konnte einer solchen Künftlerin gram sein? Die Wiener dachten, wer zur rechten Zeit und am rechten Orte großmüthigst so viel ausläßt (Provinzialismus für "spendet"), dem darf

man es schon nachsehen, wenn er manchmal selbst ausgelassen ist.

Es lebe die Rrones!

### 6. Ein Jeder fei fich "Mannes" genug

lautete das Glaubensbekenntniß der Direction des alten Leopoldskädter Theaters hinsichtlich seiner zwei Komiker: Matadore Ignaz Schuster und Ferdinand Raimund und in Folge dessen wirkten die Genannten auch in der That durch Decennien als gute Freunde und werthe Collegen, ohne daß sie im Leben zusammen in Einem Stückt gespielt hätten.

Das war nicht Zufall oder Laune, das war Grundsfaß, Shstem, von der Direction vorgeschlagen, von den Künstlern gerne eingehalten, eine sehr weise Oeconomie, welche reichlich ihre Früchte trug. Jeder der zwei Genannten hatte seine Anhänger, sein Repertoire, sein exclusives Rollensach, in welchem er sich nach jeder Richtung hin ausbilden konnte.

Wo kam Director Carl hin mit der Haft, alle ersten komischen Kräfte zugleich in's Treffen zu führen. Da gab es fast keine neue Posse mehr, in welcher nicht Carl, Scholz, Nestron, Treumann und Grois, also sämmtliche an dieser Bühne engagirten ersten komischen Kräfte, gleichzeitig beschäftigt gewesen wären, und das Ende vom Liede war, daß die Possendichter lazer wurden, indem sie wähnten, die Darsteller würden mit ihren Kräften schon ihr schwaches Geisteskindlein über dem Wasser halten, und

daß diese Komiker allesammt fast gleichzeitig abgenützt ersschienen, ein Wehrbieten seitens der Direction aber nicht mehr möglich war.

Streng an dem einmal eingeführten Syftem haltend, wurden im alten Leopoloftädter Theater manchmal Berfuche gewagt, die zwei Komiker=Matadore Schufter und Rai= mund in ihren Eliterollen alterniren zu laffen. Das gab dann einen merkwürdigen, hochft intereffanten Wettftreit, denn es war ein Rampf mit fast gleichen Kräften, und das Resultat war fast immer dasselbe. Jeder der beiden Romiker hatte die Rolle in seinem Sinne aufgefaßt und mit Meifterschaft durchgeführt, und es handelte fich nur darum, welche Auffassung sich als die richtigere und glücklichere erwiesen. Das Resultat war eben wieder nur in dem Raturell dieser zwei Künftler begründet. Für Raimund diese echte Rünftlernatur — sprach die poetische Auffassung, für Schufter, - diesen gefunden, practischen und mit dem Wiener Bolksleben auf das Inniafte vertrau= ten und gewandten Darfteller — die dem Leben abge= lauschte Natürlichkeit.

Ein specieller Fall wird hierüber den besten Commentar liesern. Greisen wir daher sogleich zu der, seiner Zeit der Casse so ersprießlich gewordenen Posse der Therese Krones: "Sylphide, das Seefräulein, " welche weit über hundert Vorstellungen bei gedrängt vollen Häusern erlebte, und worin die beiden Romiker abwechselnd in der Rolle des blinden Harsenisten beschäftigt waren, welcher das Schicksal eines von Piraten entsührten Liebchens in einem höchst gelungenen, charakteristischen Couplet schilderte. Die Endverse des Strophenliedes lauteten beiläufig:

- "Wir fuhren bergauf und bergab auf dem Meer,
- "Da kommt so a Schnipfer, a Seerauber her —
- "Der Schnipfer, der Rauber, der grausliche Diab,
- "Berftort so die zartliche, innige Liab.
- "Der Schnipfer, der Rauber, der grausliche Diab,
- "Berftort so die zärtliche, innige Liab!"

Die Wiedergabe dieser packenden und zündenden Coupletstrophe, die stets einen Sturm von Beifall begleistete, war durch beide Komiker eine merkwürdig versschiedene.

Noch sehen wir den Harfner Raimund vor uns, ein Bild der Wehmuth und des Erbarmens, mit seinem bleichen, sahlen Gesicht und dem verglasten, stieren Blick der Blinden, ein Bild von ergreifender Wirkung, bei dessen Anblick uns stets ein Schauer überlief.

Und darauf Schufter, der es so trefflich verftanden hatte, den plärrenden, näselnden, schnarrenden Son des Wiener Harfenisten in täuschender Wahrheit zu imitiren, eine Figur, die uns heiter stimmen mußte, die unmittelbar dem Wiener Volksleben in seinen untersten Schichten, mit seinem urwüchsigen, rosigen Humor entnommen war.

Raimund gab den Blinden mit daguerreotypischer Wahrheit, Schufter den Harfenisten, und jeder lieferte in seinem Genre ein Meisterwerk.

# 7. Wie man früher eine Primadonna heranbildete.

Wer erinnert sich, wenn er ihn nur einmal gehört jaben sollte, nicht mehr des großen Sängers Tacchistardi, jenes Musters eines Tenors, dabei aber grundhäßslichen Mannes, den die Pariser, als er sich das erste Mal zeigte, nicht Anstand nahmen, laut zu verhöhnen. Aber Tacchinardi war nicht der Mann, der sich solches gefallen ließ. Der verlachte Künstler trat vor die Rampe und hatte den Muth dem Pariser Publicum in's Gesicht zu sagen, er sei gekommen, um sich hören, nicht aber um sich sehen zu lassen, und siehe da, das wirkte auf die rittersliche Nation. Tacchinardi wurde gehört, bewundert und ein donnernder Applaus erfüllte das Haus, gleichsam als wollte man den mit Unrecht gekränkten Künstler sür die zugefügte Schmach schadlos halten.

Besagter Tachinardi übernahm die kunftlerische Ausbildung seines Töchterchens Fanny so zu
sagen von Kindsbeinen an selbst, und begann mit
dem Unterricht im Singen schon mit dem sechsten,
sage sechsten Jahre, und beharrte darin allen
Tifers durch volle sieben Jahre! Selbst Sänger, konnte
Tacchinardi am besten beurtheilen, wenn sein Kind ermüdet sein mußte, und dann hatte auch die Lection ihr
Ende. Unermüdlich wurde in diesen Uebungen sortgesest,
welche nur den Zweck hatten, die Stimme recht geschmeidig zu machen. Tacchinardi beschränkte sich auf Rouladen, Triller, Läuse, Solseggien. Bon dem Bortrage eines

Ariettchens oder Liedchens durfte auch nicht im Entserntesten die Rede sein. Auf dieser Bahn schritt der bessonnene Meister mit seinem Kinde durch volle sieben Jahre beharrlich sort, so viele Stunden als möglich des Tags dem Gesange widmend, bis die Zeit der Mutation — bei Fanny nach dem zurückgelegten 13. Jahre — eintrat. Aun durste aber auch durch mehr denn zwei Jahre sein Sangeslaut über die Kehle der Tochter dringen. Mit 16 Jahren war Fanny in den vollen Besitz ihrer Stimme gekommen, den übrigen, die Sängerin vollendenden Apparat hatte sie sich schon als Kind angeschafft, war also eine fertige Primadonna in einem Alter, wo Andere erst ansangen, sich zu Sängerinnen heranzubilden.

Darin lag das Bielen wunderbare Geheinmiß der außerordentlichen Frühreise dieser außerordentlichen Sangerin. Die Tacchinardi besaß nie, was man eine große Stimme nannte; hätte sie diese gehabt, würde nie eine Malibran zu der Ehre gekommen sein, für die größte Sängerin unseres Zeitalters gehalten zu werden, denn diese würde sicher die Tacchinardi gewesen sein. Allein sie war gewiß die erste, was den Geschmack, die Zierlichteit, die Geschmeidigkeit, kurz die Virtuosität des Gesanges anbelangt, und hörte man eine Arie der Tacchinardi zehnmal, so hatte man sie gewiß zehnmal anders gehört, mit andern Fiorituren und Melismen, kurz in anderer Weise, und die Tacchinardi, welche so ungewöhnlich früh ihre Künstlerlausbahn begonnen hatte, konnte dieselbe weit über das gewöhnliche Ziel der Sängerinnen ausdeb-

nen; sie war bis zu ihrem fünfzigsten Jahre die mit Recht bewunderte primissima donna der italienischen Oper, ein Schmuck, eine Zierde derselben, und das Singen war ihr Bedürfniß, Erholung, kurz es war ihr eigentsiches Leben geworden. Sie itur ad astra! Das ist der Weg zum Ruhme.

Die Tacchinardi vermälte sich später mit dem Compositeur Persiani, mit dem sie viele Jahre in glückslicher Ehe lebte, der sie auf ihren Kunstreisen begleitete, wohl auch manche brillante Arie für sie schrieb. In Wien sang die TacchinardisPersiani auch die Hauptrolle in ihres Gatten Oper: "Il Fantasma" (das Gespenst), und gilt in Wien mit Recht sür die vollendetste Lucia aus der Legion der LuciasSängerinnen, welche man hier gehört hatte. Gleich Lablache widmete auch die Tacchinardi die letzten zwanzig Jahre ihrer Wirtsamkeit abwechselnd Wien, Paris, London und St. Petersburg. In Wien sang sie in einigen Stagionen; ihre bedeutendsten Leistungen, gesradezu unvergeßlich für Jene, die sie gehört hatten, waren in den Opern: "Lucia, ""Sonnambula" und "Puritani".

### 8. Ein früheres Komiker-Aleeblatt.

Die Vorgänger von Carl, Scholz und Reftrop bildeten im Theater an der Wien die daselbst engagirten Romiker Hasenhut, Reubruck und Krasneck. Von Hasenhut hat schon ein früheres Capitel der "Rück-

ausführlich gesprochen; Reubrud's foll in einer ichau « später folgenden Miscelle nähere Erwähnung schehen, von dem ungludlichen Rrasned bier nur fo viel, daß dieser bedauernswerthe Romifer, ein würdiger College und Zeitgenoffe des großen Reigenberg, durch feine maßlosen Zusel-Libationen es so weit gebracht hatte, daß er, der etwa 30jährige Mann, am Morgen wie ein Greis aitterte, bis er fich durch den Genuß von mindeftens eines Seitels Schnaps in den normalen Zuftand verfett hatte. Man kann fich denken, welche Inspiration diefer Rünftler brauchte, um Abends zum Komödienspielen tauglich zu er= scheinen. Im nüchternen Zuftande wäre ihm das Spielen zur Unmöglichkeit geworden. Dieses nothwendige fich Begeiftern durch den Genuß von Spirituosen hatte der ordinare Rrasned mit dem berühmten Ludwig Devrient gemein, nur daß bei Letterem diese Schwäche sich in weit gelinderem Grade offenbarte, und daß Devrient nichts als Rhum foff.

# 9. Reihenberg bricht Come die Bahn.

Giner der merkwürdigsten Komödianten war der auch in Wien bekannte und wegen seines abenteuerlichen Lesbenswandels berüchtigte Schauspieler Reigenberg, ein verkommenes Universal-Genie, den bei all' seiner erstaunslichen künftlerischen Begabung die unglückliche Leidenschaft

des Trinkens ein elendes Ende nehmen ließ. In Bien war die Romödiantenbörse, das sogenannte "Loch" in dem jungft demolirten Jefuiterhofe hinter dem Theater an der Bien, Reipenberg's Lieblingsaufenthalt, er dort ein Stammgaft. - In Prag fpielte diefer geniale Lump einmal den Carl Moor, und in der Scene, wo er fich an den Baum zu binden hat und jedem aus feiner Bande, der Luft hat, feinen Bauptmann zu verrathen, als wehrlofes Opfer fich darftellen foll, vergaß er fich im volltruntenen Zuftande, in einer Beise, die näher zu bezeichnen der Unftand verbietet, daß er schnell in eine Coulisse hineingeschoben wer= den mußte, und der bis dahin nur in kleinen Rollen beschäftigte Ludwig Lowe, nunmehr durch faft 40 Jahre f. f. Boffchaufpieler, fich erbot, an Reigenberg's Stelle den Carl Moor zu Ende zu spielen. Er löfte diese Aufgabe in so überraschender Beise, daß von jenem Moment an das große Talent desselben die gebührende Beachtung fand, und der Grundstein seines späteren Buhnengluckes aeleat war.

# 10. Italienische Anauserei.

Im Jahre 1823 war die damals weltberühmte Sänrin Fodor-Mainville von dem Impresario Barbaja als Primadonna für die italienische Oper in Wien gewonnen worden, und bezog als solche damals schon für eine nur ein paar monatliche Wirksamkeit das Honorar einiger zwanzigtausend Stücke k. k. Silberzwanziger. Dazumal bildete eine Gattung Weißbier, "Hornerbier" genannt, das mouffirte und sehr kühlend war, das Lieblingszetränk der Wiener Gourmands und auch unsere Fodor hatte demselben so viel Geschmack abgewonnen, daß sie sich regelmäßig, wenn sie beschäftigt war, ein Plüzerl Hornerbier aus dem benachbarten Komödienbierhaus holen ließ. Der damals als Theaterdiener sungirende kleine Martin Bauer, ein unverdrossen rühriges Wännlein, der in seinem Beruse lief und lief, und so lange lief, bis er sich die Lungensucht an den Hals gelaufen hatte, derselbe kleine Martin Bauer nun hatte unsere durstende Primadonna allabendlich mit einem Plüzerl Hornerbier zu versorgen.

Hier müffen wir bemerken, daß dieses nur während der heißen Jahreszeit getrunkene Bier ein Gebräu höchst heiklicher Natur war, das sich gerne brach und sauer wurde. Da es lediglich ein Luxusgetränk für Feinschmescher war, wurde es in Wien auch allgemein üblich, daß ein Wirth für dargereichtes Hornerbier nie die Verantswortlichkeit übernahm, noch die Kosten dafür trug. War das Vier in einem Plüßerchen sauer geworden, erschien es selbstverständlich, daß der darnach süstere Gast auch das ungenießbare Getränk bezahlen mußte, das, wenn es nicht ganz koscher war, leicht Koliken erzeugte.

Einmal brachte der unermüdliche Bauer unserer Primadonna ein solches sauer gewordenes Bier, war aber nicht wenig erstaunt, als die überreich bezahlte Künstlerin dem armen Teusel, der bei einer Monatsgage

von etlichen 20 fl. eine zahlreiche Familie zu ernähren hatte, die 14 Kreuzer — so viel kostete damals ein kleisnes Plüzerl Hornerbier — welche er dafür ausgelegt, unserbittlich verweigerte. Wäre der Wirth im Romödienbiershause nicht barmherziger gewesen, hätte der arme Teusel in der That den Verlust zu tragen gehabt. Daß er aber von jenem Tage an der geizigen Künstlerin kein Hornerbier mehr brachte, versteht sich von selbst.

Ift's da ein Wunder, daß italienische Sänger und Sängerinnen in der Regel sehr reich sind?

# 11. Ein gutmuthiger Blaubart,

der seine Weiber nicht dahinschlachtete, wie der berüchtigte Blaubart der Bühne, war Friedrich Artour, in den letzten Zwanzigerjahren Mitglied der Carl'schen Gesellschaft im Theater an der Wien, und eines der tüchtigsten, bestähigtesten und fleißigsten Mitglieder dieser Bühne.

Die schönen, wahrhaft interessanten Blaubarte sterben allmälig auß, und so ein echter Blaubart gehört in Wien seit Jahren zu den Seltenheiten; diese Bartrace scheint sast verschwunden. Bei der Bühne haben wir zwei Prachteremplare der schönsten, echten Blaubärte kennen gelernt, erwähnten Friedrich Artour, dann etliche Jahre früher den nicht minder interessanten Baß-Bariton August Fischer, k. k. Hosospernsänger, diesen köstlichen, unnachsahmlichen, unheimlichen, wir möchten sast sageistershasten "Bampyr" in Lindpaintner's gleichnamigen Oper.

Scheint es doch fast, die männliche Zierde eines Blaubartes gehöre zu den so seltenen Erscheinungen, daß die dadurch bevorzugten Menschenkinder schon darin allein eine Aussorderung finden, sich der Bühne zu widmen, um da die Gelegenheit zu haben, ihre Bartschönheit so recht den Blicken der Welt preiszugeben.

Artour, den eine einzige Rolle, dazu noch obendrein eine Episodenrolle, jum Künftler ftempelte, der Falkenhändler Meifter Antonio Bandini in Birch-Pfeiffer's "Pfefferrofel«, fiel in Wien als eines der erften Opfer der Cholera, eigentlich, um uns richtig auszudrücken, der Furcht vor der Cholera. Ihn hatte ein panischer Schred vor dieser Beibel ergriffen, und da er vernommen, rother Glühmein sei ein probates Präservativ gegen diese furchtbare Krankheit, gab Artour, fich ganz und gar nicht unwohl fühlend, eines Abends im Gafthaus "zum Beinberg in faft unmäßiger Beifel dem Genuffe diefer gerühmten Panacee bin, und war in der folgenden Racht ein Opfer der Cholera. Artour's jäher Tod erregte damals in Theaterkreisen allgemeine Bestürzung und war wohl mit Hauptursache, daß die damals so beliebte Localfangerin Thetla Kneisl, seine Collegin, einen höchft bedenklichen Choleraanfall befteben mußte, der zum Glud noch gut verlief.

### 12. Ferdinand Raimund ale Egrann.

Raimund, der melancholische, tief in sich gekehrte Poet, der kein Hälmchen krümmte, konnte zum Tyrannen werden, und ward es auch, handelte es sich um das Gin= ftudieren eines Studes von ihm. In folden Fällen wurde der Dichter wahrhaft zur Beißel für die in feinem Stude Beschäftigten. Bas wurde aber auch aus diesen? Es schienen durchaus gediegene, erprobte, diplomirte Kunftler. So groß war der Einfluß, den Raimund als Dichter und Regiffeur auf oft gang gewöhnliche Schauspieler übte. Bei Raimund galt der oberfte Grundfat, feine Stude muffe er am beften kennen, über die Auffassung jeder einzelnen Rolle darin muffe er den beften Aufschluß geben; er unterzog fich gerne der Dube, jedem Schauspieler den nöthi= gen Aufschluß zu geben, verlor da niemals die Geduld, und schien es sich zum Wahlspruch gemacht zu haben: per ardua ad astra (durch Ringen in die Sterne, durch Kampf zum Sieg). Er forderte aber auch dann unbedingten Gehorfam und jedes Mitglied hatte fich Raimund ficher zum Zeinde gemacht, welches feinen dießfälligen Anordnungen nicht Folge leiftete. Nur auf diese Weise wurde es denn auch möglich, so prachtvolle Darftellungen zu Wege zu bringen, wie z. B. im "Berschwender" den Chevalier durch Hrn. Balter, das alte Beib durch Frau Schmidt, Darftellungen, die heute noch durch t. t. Hofschauspieler unerreicht dafteben. Aber welche Dube koftete es öfter, bis folche Erfolge erzielt wurden. Ging endlich Alles wie am Schnürchen, dann war aber auch Niemand glücklicher als unfer Dichter, dem am materiellen Erfolg seiner Stude gang wenig ober gar nichts gelegen schien. So war Raimund.

### 13. Ein Schüt, der trifft.

Ein ausgesprochenes Doppeltalent war das Witglied der Palffy'schen Gesellschaft des Theaters an der Wien, J. Schüß, der Gemal der an derselben Bühne als Sängerin wirkenden nachmaligen k. k. Rammersängerin Umalia Schüß=Oldosi (italienisitt für Holdhaus). Sie war die Tochter des hiesigen Kartenmalers Holdshaus und die erste Deutsche, welche in den ersten Hauptsstädten Italiens als Primadonna Glück machte. Erst durch ihr Beispiel aufgemuntert, wagten später ähnliche Untersnehmungen mit Glück die Ungher, Löwe, Lußer, Goldberg und Andere.

Schütz, ein Künftler nach zwei Richtungen, war in der Oper ein ganz tüchtiger Baritonist, im Schauspiel ein sehr routinirter Intriguant und im Leben ein rabiater Mensch. Was that er einmal bei der Generalprobe einer neuen Oper, worin er den Gottsried von Bouillon darzustellen hatte, und, wie es bei Generalproben üblich, im vollen Costüme erschien. Da waren Schütz und der Tenorist Jäger hart an einander gerathen, als der Streit dadurch ein plögliches Ende erhielt, daß Schütz seinem Gegner mit dem blechernen Handschuh eine so gewaltige Maulschelle versetze, daß diesem das Blut über die Wangen rann! Dieser Act von Roheit brachte Schütz total aus der Gunst des Wiener Publiscums, die er nie wieder gewinnen konnte.

Ein Zufall wollte es, daß in der Oper im Theater

an der Wien damals ein Schütz — ein Jäger — und ein Wild Hauptrollen spielten.

### 14. Ein gang origineller Erink-Virtuos

war Ludwig Schwarzbod, in den Zwanzigerjahren Chordirector und Baffanger im Theater an der Wien, der größten Weinvertilger seiner Zeit. Schwarzbod mar ein Trinter nach einem eigenen Syfteme. Ihn erfreute es nicht bei einem vollen Sumpen zu figen und zu schlemmen, bei ihm mußte Alles langsam, aber beharrlich vor fich gehen; dann liebte er gar fehr die fleinen, aber fehr häufigen Dofen, eingedent, daß das Weltmeer ja auch nur aus Tropfen zusammengesett sei. Schwarzbod trant feinen Bein ftets nur pfiffweife ("Pfiff" ein Wiener-Ausdruck für ein halbes Seitel), ja Schwarzbod mar ein Pfiffitus, und nur halbwegs auter Laune, brachte es unser Virtuos auf einem Sit auf ein halbhundert Pfiffe. Das war aber noch nicht Alles, er befolgte beim Trinken noch ein zweites Syftem, denn auf Syfteme hielt er viel; er begann immer seine Libationen mit leichtem Weine, mit einem Rrater, in der Sorte ftet8 fteigend, öfter, wenn es seine Casse erlaubte, mit dem Bierauldenwein schließend.

Schwarzböck erhielt allmälig ein kupferiges, später ein blaurothes Aussehen, nicht unähnlich seinem Namens-Halbbruder, dem k. k. Hofschauspieler Carl Schwarz. Wir sagen gestissentlich Ramen 8= Halbbruder, weil Schwarz die Hälfte von Schwarzbock ist, beite aber ein paar Capital-Trinkbrüderln waren, nur jeder nach seiner Manier. Schwarz, der während seiner langen theatralischen Lausbahn nur Eine Rolle von Bedeutung spielte, den Lorenz Stark im gleichnamigen Drama, war gewiß nicht schön, aber doch der Liebling der Schönen und dieses ob seiner schönen Theaterbälle, der sogenannten Schwarz'schen Bälle, zu denen Karten zu erhalten eine Art von Protection gehörte.

Schwarz und Schwarzböck hatten ähnliche Figuren, erfreuten sich einer ganz ähnlichen Aupsersfarbe, und ein Wisbold meinte, eine Fliege, welche Schwarz's Rase belästige, sei eigentlich gar keine Fliege mehr, sondern ein Aupserstecher, und mochte in gewissem Sinne auch Recht haben. Schwarzsböck erreichte troß seiner Leidenschaft zum Trinsken doch ein hohes Alter und hinterließ eine Tochter, Beatrix, seiner Zeit ein reizendes Rosenhütchen in der gleichnamigen Oper, und später die Gattin des Schausspielers Carl Fischer. Beatrix war ein hohes, schöngewachsenes Mädchen, von imposanter Gestalt und den einsnehmendsten Zügen, ganz geschafsen, beim Theater Glück zu machen.

15. Aur practisch! - oder die Aunst ein volles Concert zu erzielen.

In der vormärzlichen Zeit, etwa um das Jahr 1845 oder 1846, debutirte die schon damals als gesuchte Ge-

angsmeisterin in weiteren Kreisen bekannte Sängerin Frln. X. als Concertgeberin. Für ihr im Musikvereinssaale abzuhaltendes Concert warder 1. März bestimmt, ein glückzich gewählter Tag, da an demselben, als dem Todestag des höchstseligen Kaisers Franz I., die beiden k. k. Heater geschlossen bleiben, daher der Concertgeber auf ein größeres Publicum rechnen kann.

Unsere Concertgeberin, ein üppiges Mädchen aus dem Stamme der Auserwählten, mit prachtvollen schwarzen Ringelloden und seurigen Augen, mit jenen schwellens den Formen, die man unter den Töchtern Israels so häussig antrisst, versiel nun auf einen sehr practischen Gedansten, zu dessen Aussührung sosort geschritten wurde. Der 1. März siel in jenem Jahre unmittelbar nach beensdigtem Carneval; dieser Umstand schien unserer industriellen Künstlerin von Wichtigkeit. Der Plan war bald entworssen; die schon damals im Schwunge besindliche, überaus zahlreich besuchte Dienstag-Redoute wurde als Mittel zum Zwecke benützt.

Die nur stizzirten Andeutungen, welche wir über die Persönlichkeit der Concertgeberin gemacht haben, müssen Jedermann überzeugen, daß dieselbe ganz geschaffen war, im hellerleuchteten Ballsaale, in einer blendenden Gardezobe viel Glück zu machen. Auch verstand sie sich comme il faut auf den tollen Maskenscherz, und hatte in der Elite des Wiener Publicums zahlreiche Bekanntschaften. Groß war daher die Zahl der Männer, welche von ihr in

dieser Ballnacht angesprochen und auf's Korn genommen wurden, sie belief sich in etwa acht Stunden einer vielbe wegten Ballnacht auf mehrere Hunderte, und als man zur Pointe jeglicher Masken-Conversation kam — zum Rendezvous — gab die schlaue Maske als solches den Concertsaal des Musikvereines am 1. März an, an welchem Abend die Sängerin Frl. X. ein Concert daselbst veranstaltete.

Welcher Mann widersteht wohl der Einladung einer reizenden Maske, zumal wenn diese mit solchem Kassischen wird?

Die Wiener wunderten sich, wie auf einmal Frln. X., die doch bis dahin ungeachtet ihres ausgesprochenen Talentes nur eine verhältnismäßig geringe Beachtung gestunden hatte, dazu käme, ein so gedrängt volles Concert zu machen, bei welchem auffallenderweise die Männerswelt in hohem Grade vertreten war.

Frln. X. war darüber erfreut, aber durchaus nicht erstaunt; ihre List erzielte eben nur den gewünschten Erzfolg; sie hatte es verstanden, sich ein zahlreiches Publicum zu gewinnen; war dieses einmal gewonnen, so war es ein Leichtes, es zu erhalten, und in der That, Frln. X. machte noch jahrelang vollbesuchte Concerte, denn ihr war es gelungen, dem "omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci" der Lateiner eine practische Anwendung zu geben.

Und die getäuschte Männerwelt? — Ein Bernünftiger konnte dem klugen Mädchen nicht grollen. — Wir wollen annehmen, daß die Mehrzahl der Soncertbesucher aus Vernünftigen bestanden habe, und sonit waren Alle zufrieden, und das Ding hatte einen ganz zlücklichen Ausgang, gerade so wie ein Ropebue'sches Zuftspiel.

### 16. Ein Gedachtnigheld.

Im Jahre 1823 lernte Berfasser in dem Cursorte Baden den Schauspieler Carl Ludolf kennen, ein dünnes, schmächtiges Männlein, welchem damals in dem unter der Direction des alten Hoch stehenden Theater das Fach der Liebhaber im Lustspiele, Schauspiele und in der Posse zugefallen war. In Baden war es, wie in der Prosinz überhaupt, wo nur ein kleines Publicum besteht und das Theater sast täglich von denselben Leuten besucht wird, Sitte, daß gar kein Stück im Lause der Saison wiederholt werden durste. Ward nun wie in Baden allsabendlich gespielt, so konnte man sich denken, was so ein Schauspieler bei dem noch obendrein stets sehr beschränkten Personale zu lernen hatte, wollte er seiner Rolle nur halbwegs gerecht werden.

In dieser Beziehung stand Carl Ludolf als Muster, als Unicum da. Er spielte allabendlich eine andere, stets eine bedeutende Rolle, und hatte diesselbe immer, wie man zu sagen pflegt, bis auf's J-Tüpselschen seinem Riesengedächtnisse eingeprägt. Ludolf kam später nach Wien, wo er im Josephstädter-Theater unter Fischer's Direction in dem Castellischen Monodram:

"Der Soldat allein" ganz allein eine kleine Romödie ohne Souffleur abspielte. Ludolf war auch im Leopoldftadter Theater engagirt, und spielte unter Raimund den Bolf im "Berschwender". Bon hier reifte Ludolf nach wo er bis auf die neueste Zeit unter verschauspieler thatia ift, gefeinem fünfzigjährigen Jubiläum. ganz nahe Bei diesem Schauspieler konnte man in der That bewahrheitet finden, daß das Gedächtniß durch die Uebung geftärkt wird, denn Ludolf's Gedächtniß leiftete mit der Zeit das Erftaunlichfte.

# 17. Gin unfichtbarer Theaterdirector.

Während heut zu Tage Theaterdirectoren stets eine Loge haben, in der sie sich allabendlich dem Publicum zeigen und in welcher sie mit Gönnermiene ihre Freunde empfangen, gab es einen Theaterdirector in Wien, welcher während der ganzen Dauer seines vielzährigen Wirkens auch nicht ein einziges Mal in seinem Theater gesehen wurde, und diese Rarität von einem Theaterdirector war der in mancherlei Hinsicht ganz originelle Director und zeitweilige Pächter des k. k. Hosoperntheaters, Louis Duport. Es lag in seinem Systeme, jede Berührung mit dem Publicum, von dem er wohl wußte, daß es ihm nicht hold sei, zu vermeiden. Desto energischer und rastloser arbeitete er sür eben dieses ihn so geringschäßende Publicum im Berborgenen. War und blieb Duport uns

sichtbar für das Theaterpublicum, so kam er dafür unr um so mehr und öfter mit den an seiner Bühne engagirten Mitgliedern in Berührung. Da war aber auch keines sicher, zu jeder Stunde des Tages während der Proben und Vorstellungen, gleichsam auf leisen Socken schleichend und einem Kobolde nicht unähnlich, den stets vigilanten Director im Nacken zu haben.

Aber auch das hatte sein Gutes. Duport sah wußte Alles, was im Theater vorging. So ge= wahrte er eines Tages im entlegensten Winkel des Theaters, nämlich an einem Orte, den man nicht ohne besonderes Bedürfniß betritt, seinen auserkornen Liebling und Schüler, den Tänzer X., in vertraulich= fter Gesellschaft einer Dame. — "Saumagen!" herrschte ihn der entrüftete Theaterdirector an, saben du keinen andern Ort zu solchen Dingen, als das kaiserliche Ofthea= ter? Einmal noch foll ich fo etwas feben, und du sein au= genblicklich entlaffen fammt deiner Dame! - Und wahrlich das war Duport's vollster Ernft, und er hätte ficher auch Bort gehalten. Die Drohung wirkte und man vernahm seit jenem Tage nichts mehr von einem ähnlichen Bor= kommnisse auf dem Theater, wo eine so feine Spurnase, wie sie Duport besaß, herumschnupperte. Ein Umftand, deffen Werth nicht hoch genug taxirt werden konnte.

Einmal noch follte sich Duport, nachdem er längst als Künftler von der Bühne sich zurückgezogen hatte, sei= nem Publicum zeigen, wenn auch in arger Bermum= nung. Es war in einem russischen Ballete; ein Künftler war plötlich erkrankt; da erschien Duport, ohne daß Zemand irgend etwas davon ersahren hätte, von einem starken Rosakenbart — was im Charakter der Rolle lag — bis zur Unkenntniß entstellt, auf der Bühne. Ein paar Schritte nur und die Habitué's des Ballets hatten sofort ausgewittert, mit wem sie es troß Vermummung und salschem Bart zu thun hatten, und ein Beisallsjubel erdröhnte im Hause. Cantu dignoscitur ales, — man erkannte im ersten Moment den Vogel aus dem Gesang, denn Duport war ein so ausgezeichneter Tänzer, daß man von ihm nicht sagen konnte, er sprang, er hüpste, nein, es war ein elastisches Emporschnellen des Körpers, wie durch eine unsichtbare Veder erzeugt.

In dieser Beziehung kam Julius Perrot in späteren Jahren Duport am nächsten, und wir erinnern hier nur an deffen unnachahmliche Scenen mit dem Spinnroden in seinem Ballet: "Der Robold, " wo er auch, wie von unsichtbarer Macht gehalten, sich federleicht emporschnellte und auf dem fich drehenden Rade scheinbar Bofto faßte. Perrot hatte die leichteften, graziöseften Beine, die uns je an einem Tänzer feit Duport vorgekommen. Schade nur, daß ein kurbigartiger Ropf zu diesen zierlichen Beinen in größtem Difverhaltniffe ftand, daß aud die Gesichtszüge dieses Tänzers Alles eber als freundliche angenehme gewesen wären. All' das hinderte aber nicht Ber rot zu dem graziöseften, beliebteften Tänzer seiner Zeit # machen, wie er noch heut zu Tage einer der beliebtefter und geschicktesten Balletmeister ift, die Buhnen der Haupt 1 ftädte Paris, London und St. Petersburg mit den Erzeugniffen seiner unerschöpflichen Phantasie erfreuend.

# 18. Ein Statift ale - Aeld.

Berr Sann, oder richtiger gefagt Berr von Sann, denn es rollte adelig Blut in seinen Abern, war zu Anfang der Zwanzigerjahre im Theater an der Wien in kaum höherer Sphare denn als Statift angestellt, weil ihn ein Sprachfehler — er hatte eine schwere Zunge und ftieß, wie man zu sagen pflegt, an - hinderte größere Rollen zu übernehmen. Aber Sann war demungeachtet ein großer Mann, mindeftens 6 Schuh hoch, koloffal gebaut, das Mufter eines athletischen Mannes. Der felige Graf von Sahn, dem feine Baffion, Theater ju fpielen, Sunderttaufende gekoftet, wurde unseren Sann, fo groß diefer auch war, unfehlbar in eine goldene Ruftung geftedt haben! Graf Palffn oder deffen Schauspielregiffeur Friedrich Demmer anerkannten den hohen Werth von Sann's Perfonlichkeit und ließen diefen stets à la tête bei großen Aufzügen erscheinen, machten ihn fo zu fagen zum Comparfenanführer, zum Belben unter ben Statiften. Trauriges Loos! Sann's bedeutenofte Rolle war die ftumme Rolle des gefangenen Riesen in Bogl's Schauerdrama: "Ein Uhr, « und unter einem Hol= lah des Galteriepublicums warf Sann immer einige fraftige Männer, die den in Retten geschlagenen Riesen führ= ten, durch beftige Armbewegungen ju Boden. Sann hatte offenbar feinen Beruf verfehlt. Bielleicht hat den

I

ţ

į

adelig Gebornen falscher Chrgeiz auf die unrechte Fährte gebracht. Als Portier würde er die Zierde des Thores eines herzoglichen Palastes gebildet haben, auf der Bühne konnte er es nicht itder die untergeordnete Stellung eines Statistenanführers bringen, und er verdiente kaum so viel, um als kräftiger, riesiger Mann, der er war, täglich seinen knurrenden Ragen zu befriedigen. Dit dem Berfall des Theaters an der Wien ist auch Hann verschollen und verschwunden.

### 19. Unnatürliche Granfamkeit einer Mutter.

Bor mehr als einem Vierteljahrhundert spielte im f. f. Hofburgtheater Frl. X., ein Theaterkind, die Tochter eines fehr bekannten hiefigen Schauspielers, Rinderrollen mit fo schönem Erfolge, daß fie fo lange als möglich in diesem Genre beschäftiget wurde, aber doch einmal in ein anderes, reiferes Rach übertreten follte. Das ift ja alles fehr natürlich, nur geschah es bei unserem Rinde etwas gar schnell, so über Racht möchten wir sagen, benn das liebe Rind fühlte fich felbft Mutter, und der Uebertritt in ein anderes Rollenfach, in das Fach der Mütter, war nicht nur angebahnt, sondern erfturmt. Allen Ernftes, das Gefagte ift reine Babrheit. Frl. X. befand fich im Zuftande guter Hoffnung. Run paste es in den Kram der speculativen Mutter, diesen Zustand in das tieffte Geheimniß zu hüllen, was hier um fo leichter gefchehen konnte, als bei dem stillen, eingezogenen Lebenswandel der Genannten, bei deren schwächlichen, anscheinend

kränklichen und zarten Conftitution einen derlei Borgang Niemand auch nur im Entferntesten ahnen konnte. Auch war die Mutter ein zu practisches, schlaues Weib, als daß es unter ihrer Anleitung nicht hätte geschehen sollen, daß in der That alle Collegen der Betroffenen über deren wahren Zustand in vollständiger Unkenntniß erhalten wurzden, was damals noch vor der Ersindung der Crinoline ein weit schwieriger auszusührendes Experiment war, als es heut zu Tage, Dank der allseitig sortschreitenden Ausschlärung, der Fall sein würde.

So näherte sich allmälig des Mädchens natürliche Rataftrophe, und diese ging in der That vor sich, ohne daß Jemand, die nächste Umgebung der Betroffenen natürlich ausgenommen, von dem Geschehenen auch nur die leisefte Ahnung hatte. Was aber sollte jest geschehen? Nachdem alle Welt bis dahin in der Täuschung erhalten blieb, wollte die Mutter der X. ihrem Werke dadurch die Krone auffegen, daß ein Hauptschlag ausgeführt werden mußte, gang geeignet, nie einen Berdacht Blat greifen zu laffen, und die Möglichkeit hierfür in der Wurzel zu erfticken. Und Dieses Mittel? Das Weib eines Wilden, eine Rothhaut würde vor einer Handlung zurückgeschreckt sein, welche die Frau aus den gebildeten Ständen, die Gattin eines Runft= Iers, die Mutter einer Künftlerin, zu begehen nicht Anftand nahm. Frl. X. mußte nämlich, fo lautete der entmenschten Mutter unwiderruflicher Befehl, am Tage nach der überftandenen Entbindung die Buhne betreten, und dießmal

gewiß in des Wortes engsten Bedeutung — Komödie spielen. Und als ob sich ein tücksiches Schicksal gegen die Aermste verschworen hätte, sollte dieses in der Rolle eines gefallenen Mädchens, in der Rolle der Schwester Louis' in dem Luftspiele "der Pariser Taugenichts" geschehen. Das war in Betrachtnahme der schwachen Constitution der jungen Mutter jedenfalls ein Wagniß auf Leben und Tod, und daß es glücklich abgelausen, ist zunächst dem Walten einer gütigen Vorsehung zuzuschreiben.

Daß aber schließlich der hohe Einsatz eines Menschenslebens für die Bewahrung eines Geheimnisses ganz und gar überstüffig war, beweiset der Umstand, daß diese Theatermiscelle in der "Rückschau" im Druck erscheinen kann, wenngleich mit der hier gebotenen Discretion der strengsten Verschwiegenheit der Namen der dabei betheiligten Persönlichkeiten. Die Wahrheit brach sich, wie überhaupt immer so auch hier die Bahn. Frl. X. und deren Mutter gehörsten sortan in Wien zu den Verschollenen.

### 20. Ber Mann feiner Frau.

Es kann nichts Demüthigenderes geben, als wenn ein Mann, gesund und rüstig, noch in der ganzen Bollkraft stehend, sich total von seiner Frau erhalten läßt, dafür aber auch in dem sclavischeften Abhängigkeitsverhältnisse lebt. Das heißt seine männliche Würde ganz vergeben, und sich zum Handlanger, zum blinden Wertzeuge seiner Gattin machen lassen. Und doch kommen solche Fälle häusig im Leben, am häusigsten im Künstlerleben vor. So ein

"Primadonnen-Gemal", der nichts hat, und nichts ift, als eben nur der "Mann seiner Frau", spielt im Leben eine ganz erbärmliche Rolle, degradirt sich selbst zum Laskaien.

Ein solches Individuum war der sporadisch in Wien auftauchende Herr M.... Seine Gattin war die gesteierte Primadonna der italienischen Oper unter Baloschino's Direction. Derselbe traf vor Anfang jeder Saison regelmäßig 8—10 Tage früher hier ein als die Gesellschaft, und zwar als Quartiermacher seiner Gattin, noch aber mit der speciellen vertraulichen Mission, dieser hier die Journale günstig gestimmt, die Recensenten ihr gewosen zu machen; also eine lebendige Reclame für die Gattin. Wie an Alles, gewöhnte man sich auch an dieses, nur an das Privatvergnügen des "Mannes seiner Fraus konnte man sich in den Straßen des volkreichen Wien nicht recht gewöhnen.

Es bestand nämlich das Privatvergnügen des Herrn M. . . . . , dessen Witsamkeit mit dem Tage aushörte, wo die Wirksamkeit seiner Gattin eben erst begann, im Selbstkutschieren. Einen Wagen anzuschaffen, erlaubten ihm nach Bollzug seiner knechtischen Arbeit die Wittel seiner Frau, und nun ging's lustig d'rum und d'ran; so geschah es, daß einmal Herr M. . . . an Einem Tage nicht weniger als fünf Personen in der inneren Stadt durch sein ungeschicktes Rutschieren beschädigte, die Glastaseln dreier Auslagkästen zertrümmerte. Dieser Umstand machte sein Privatvergnü-

gen nicht nur über die Maßen koftspielig, sondern sogar für die BevölkerungWiens lebensgefährlich, und brachte diese harmlose Natur, welche nichts war und nichts sein wollte, als der auf großem Fuße lebende "Wann seiner Frau", gar bald in argen Conflikt mit der Polizei, die so tollem Treiben nicht gleichgiltig zusehen konnte, und dem ungeschickten Rosselenker gar bald die Zügel ganz stramm ansspannte. Herrn M.... wurde die sernere Ausübung seiner Lieblingspassion von der Polizei verboten, und die "Frau ihres Wannes" war darüber um so weniger ungeshalten, als ihr wirklich diese Leidenschaft ihres Gatten schon ein schönes Stück Geld gekostet hatte.

### 21. Ein weißer Nabe.

Nachdem der aus Prag hiehergekommene Tenorist Binder bereits über ein Jahr mit Auszeichnung am hiefigen k. k. Hofoperntheater gastirt hatte, war man bemüht, diesen Künstler als engagirtes Mitglied zu gewinnen. Schon war man geneigt, ihm die größte der damals bestehenden Gagen zu bewilligen, allein Binder pochte auf seine große Beliebtheit in Prag, wo noch obendrein sür seine Zukunst durch die Bewilligung einer Pension gessorgt worden wäre; serner auf den zu seinen Gunsten sprechenden Umstand, daß er eine Tenorstimme von seltener Höhe besaß, was sür die Bühne von unverkennbarem Werthe ist, und bestand auf einer Gagensorderung, welche

jene des als erften Tenoriften seit Jahren in Wien engagirten und accreditirten Wild um einige hundert Gulden überstieg.

In Erwägung aller Umftände wäre die Direction nicht abgeneigt gewesen, Binder's Wunsch zu gewähren, nur fürchtete sie durch dieses Zugeständniß den Meistersfänger Wild, der sich damals schon wesentliche Verdienste um die Wiener Oper erworben hatte, zu tränken, und sand es — Theaterdirectionen kannten damals noch zarte Rücksichten — sür angemessen, ehe sie in dieser Sache einen endgiltigen Entschluß saßte, bei Wild anzufragen, ob er sich durch die Genehmigung von Vinder's Forderung nicht als Künstler zurückgesest und gekränkt sühle. Wild's trockene Antwort lautete: "Meinetwegen gebt Vinder die von ihm beanspruchte Gage, oder wenn es Euch gefällt, auch noch mehr; mir ist das ganz gleichsgültig, ich bin mit dem, was ich beziehe, zusrieden."

Das waren Worte eines Biedermannes, wie solche kaum heute von einem Künftler mehr gesprochen werden, und was leistete Wild, diese unverwüstliche Natur, bis in sein hohes Alter? Schon ein Sechziger hatte Wild noch Tage, wo er durch den Vortrag eines Liedes einen gerazdezu unbeschreiblichen Eindruck hervorbrachte. — Wild's Othello, Sever, Orest, Licinius, Arnold, Jampa u. s. w. werden Allen, welche ihn gehört, Leistungen von dauernder Erinnerung bleiben. Aber auch in der komisschen Oper war er groß; wir brauchen hier nur seines Joconde zu gedenken, und nicht minder vorzüglich war er

später in der "Braut" und in vielen andern Opern leichteren Genres. Dieser große hier verstorbene Künstler ruht in Wien, und erhält nächstens durch Pietät ein seinem Ruhme entsprechendes schönes Grabmonument.

### 22. Groß als Künftler und als - Effer.

Wer von den älteren Theaterfreunden erinnert fich nicht noch des alten Edard, genannt Roch, f. t. Hoffchausvielers und Regisseurs, dieses Greises mit dem patriarchalischen Aussehen. Wer damals Roch in seinen letten Lebensjabren auf der Straße begegnete, der imposanten Geftalt, die filberweißen Locken bis auf die Schulter fallend, geftütt auf ein dickes, spanisches Rohr mit einem großen Goldfnopf, wer hatte in ihm den Schaufpieler vermuthet? Roch's achtunggebietende Erscheinung, die hohe Stellung, die er als Rünftler einnahm, waren auch Ursache, daß das Publicum seinen classischen Leiftungen bis in sein bochftes Alter mit Entzucken lauschte, und man konnte, wenn Roch spielte (seine Aussprache war schon sehr undeutlich geworden), eine Uhr piden hören, eine folche Ruhe herrschte da im Theater. Aber wie hat auch Roch als hochbejahrter Greisden Rriegsrath Dallnergespielt? Ginen seiner glübendften Berehrer zählte Roch an Raiser Franz, welcher diesem zu Liebe sich alle Jahre ein= oder zweimal die Aufführung von Ziegler's Luftspiel: "Liebhaber und Rebenbuhler in Giner Person« anbefehlen ließ. Auch der alte Friedeborn im "Räthehen von Beilbronn" gehörte zu den Rollen, in denen Roch noch im höchsten Alter Bewunde= ung erregte.

Alle Achtung vor dem Künftler, allein Roch war in so gewaltiger Esser, daß es nachgerade unappetitlich var, sein Tischnachbar zu sein, denn Roch rosselte vor Fettzeibigkeit und verschlang dennoch die Speisen wie ein Raubthier. — Einer seiner Collegen, der pensionirte k. k. Hofschauspieler Ludwig Wothe, hatte große Anzlage dem Meister Roch nachzustreben, er erreichte ihn aber nicht, ob er gleich im Essen Erstaunliches leisten konnte.

Her können wir den kleinen, rührigen, mit aller Welt freundlichen Musikalienhändler Tobias Haslinger, ven Bater des noch lebenden k. k. Hof-Musikalienhändlers und Compositeurs Carl Haslinger, nicht unerwähnt assen, der zwar kein Bielfraß war, jedoch in dieser Richtung eine exclusive Stellung behauptete. Tobias Haslinger hatte es nämlich im Verzehren seines Lieblingszerichtes, eines echten steierischen Kapauns, zu solcher Birtuosität gebracht, daß so ein gewichtiges Bogerl gar 11cht zu viel für ein Gabelfrühstück Haslinger's wurde.

### 23. Betende Budel.

In dem Raimund'schen Stücke "Der Diamant des Geisterkönigs" war ein ganzes Rudel von Hunden, durch= aus weißen Pudeln, beschäftigt. Natürlich steckten in den Pudelsellen kleine Knirpse, Buben von 6—10 Jahren, die, wie alle Kinder dieses Alters, ausgelassen waren und

auf der Bühne stets allerlei Allotria trieben. Mit ihnen hatte der alte Prothke, der es im alten Leopoldskädter Theater nach 50jähriger Dienstzeit nicht über die untergeordnete Stelle eines Inspicienten bringen konnte, stets seine liebe Noth. Damit diese Rangen nicht zu viel Unordnung auf der kleinen Bühne machten, hatte Prothke die kluge Maßregel ergriffen, den gesammten Künstler-Rachwucks im vollständigen Pudel-Costume auf einem Zimmerchen im Theatergebäude eingesperrt zu halten, und ihn erst etzliche Ninuten, ehe dessen Künstlerwirken beginnen sollte, in Freiheit zu seßen.

Da geschah es an einem schwülen Sommertage, daß ein sehr heftiges Gewitter losbrach, mobei einmal gang in der Rabe des Theatergebaudes unter furchtbarem Gekrache der Blitz einschlug. Man dente sich den Schreck der eingesperrten Kinder. In ibret Herzensanaft vergaßen die erschreckten Rleinen ganz ihres pudelnärrischen Costums, knieten der Runde nach nieder, falteten ihre Händchen und beteten, der liebe Gott wolle fie vor Unglück bewahren, fie in dem Unwetter schüßen. Indeffen war die Zeit gekommen, wo die Kleinen im Theater zu thun hatten. Prothke kam fie zu erlösen, allein wer malt das Erftaunen des alten, mürrischen Mannes, als er diesen Rreis betender Pudel erblickte; fürwahr ein draftischer Unblick!

# 24. Alles wiederholt fich.

Theaterscandale mit Auspochen und Auszischen des Stückes, wohl gar mit einem förmlichen Protest des Pu-

blicums gegen das Zuendespielen verunglückter Komödien, eine Manie, welche in Wien im Theater an der Wien, besonders in den Dreißigerjahren, bedeutend eingerissen war, den Scholzischen Benesicen jahrelang fast als ein integrirender Bestandtheil anhastend, zählten während des Regimes des Grasen Palfsp zu den Seltenheiten, kasmen jedoch vor.

Ein solcher Ausnahmsfall ereignete sich einmal dem Benefice des Lieblingstomifers Neubrud mit der Poffe: "Unfinn über Unfinn!" Gin herausfordern= der, aber zugleich auch prophetischer Titel, der nur zu wörtlich halten follte, was er versprochen hatte. Und doch war "Unfinn über Unfinn" — ein Stud, das bei feiner erften und einzigen Darftellung nur ganz überfturzt zu Ende ge= langen konnte — um fein Haar schlechter oder auf die Spipe getriebener als etwa 35 Jahre später Morlander's "Theatralischer Unfinn", welcher im Carltheater gewiß 50 Vorftellungen erlebte; so andern sich die Zeiten und mit ihnen der Geschmack des Publicums. Carl Neubruck, deffen wirklicher Name von Zahlhaas gewesen, war ein fehr draftischer Komiker, ganz ge= schaffen für niedrig komische Rollen, wie z. B. Crifpin in der Holbein'schen Bearbeitung von Shakespeare's "Liebe kann Alles". In neuerer Zeit hat uns der mittler= weilen verstorbene Komiker Grun vom Theater an der Wien lebhaft an Reubruck erinnert. Neubruck wurde im beften Mannesalter durch einen Schlagfluß gelähmt und für immer dem Bühnenwirken entzogen. Er lebte in

feinem krüppelhaften Zustande, ein Bild des Jammers, noch einige Jahre.

# 25. Ein verdächtiges Macenatenthum.

Es ift eine schöne Sache den Runftmacen zu spielen, und der in glücklichen Berhältniffen Lebende kann wahrlich nichts Befferes thun, als durch feinen Ueberfluß hervorsprofsende Talente für die Runft, der sie sich geweiht, thatkräftig zu unterftügen, fie einer boberen, edleren Ausbildmag zuzuführen. Allein betrachten wir diejenigen, die da gerne für Runftmäcene gelten wollen, in ihrem Thun und Treiben etwas schärfer, so werden wir nur zu bald gewahren, daß in den meiften Fällen entweder perfonliche Gitelkeit oder Genußsucht die Motive scheinbar edler Handlungen seien, denn nicht ein armer, hilfsbedürftiger Runftiunger ift es, der den sogenannten Kunstmäcen für sich gewonnen, sondern eine Runftlerin, Schauspielerin, Sangerin, Tänzerin, wohl gar Runftreiterin ift der Gegenstand groß müthiger Fürforge des Runftmäcens geworden, und wie ganz geringen Einfluß die eigentliche Runft hierbei übe, kann man schon daran erkennen, daß solche verdächtige Runstmäcene nicht einmal eine Balletratte, vulgo Figurantin, von dem Genuffe ihrer gnädigen Protection ausschließen, wenn fie nurein freundliches Lärochen hat, hübsch gewachsen, empfindsam und nicht all zu spröder Natur ift. Wo ift da der edle Kunftfinn, der Eifer, zum Wohl und zur Förderung der Runft sein Scherstein beizutragen? Es ist Alles nur Heuchelei und der Kunstmäcen sinkt zur ganz ordinären Casanova-Natur herab, nur daß der berüchtigte venetianische Abenteurer noch ehrlicher war und nicht für Kunstsinn ausgab, was roher, zügelloser Naturtrieb war. Saubere Kunstmäcene das!

Doch reißen wir ihnen die Larve ganz von dem unsverschämten Antlig, so werden wir wohl noch mehr geswahren. So ein dreis bis vierfacher Millionar, der gerne den Runstmäcen spielen möchte, schöne Künstlerinnen wie ihr Schatten versolgt, Tausende hinauswirft, um seinen Lüsten zu fröhnen, der Auserwählten kostbare Seidenkleider gleich dußendweise in Risten in's Haus sendet, sammt offenem Gredit für die Schneiderrechnungen, der wohl auch vor dem Zugeständnisse einer Jahresrente von etlichen tausend Gulden nicht zurückschreckt, was thut der in Fällen, wo es sich in der That handeln würde, den Runstmäcen zu spieslen? Vederemo:

Ein wirkliches Talent, ein junger Mann, der ein wissenschaftliches Werk vollendete, das Jahre der Mühe in Anspruch genommen, wendet sich vertrauensvoll an so einen herzlosen Geldsack, der Tausende für seine Liebespassionen verschwendet, ihm das Manuscript zur Einsicht sendend, mit der dringenden Bitte, ihn durch ein Darlehen (nicht Geschenk) in die Lage zu versetzen, sein Werk in den Druck legen zu können. Was thut der große Mann? Das Manuscript gelangt uneröffnet in die Portierloge im Hause des Millionärs, der Autor wird nicht einer Splbe der Antwort gewürdigt, von einer Hilfe-

leiftung kann selbstverständlich um so weniger die Rede sein. Pfui der Schande über so elendes Treiben!

Leute von dem Schlage unseres Millionars und sauberen Kunstmäcens machen sich übrigens im Leben häusig so gründlich lächerlich, daß es überstüsssig erscheint, noch mit besonderem Nachdrucke über sie die Geißel zu schwinzen. Wenn sich dieselben vor dem großen Residenzpublicum so recht dem Gespötte preisgegeben haben, pslegen sie sür wenige Wochen zu verschwinden, um im tollen Treiben des Pariser Lebens ihre in Wien begangenen Albernheiten vergessen zu machen. Solche Leute sind nicht klüsger als die Hirshe, welche glauben, sie machen sich ihren Versolgern unsichtbar, indem sie ihren Kopf in irgend ein Dickicht stecken. O die Kurzsichtigen!

Erhalte der Himmel Leute dieses Schlages; es muß auch solche Käuze geben, die nur in Großstädten wachsen und gedeihen können. Ein Büchlein, das, wie das vorsliegende, ausschließlich der Kunst gewidmet ist, darf schon ein paar Blätter auch den Kunstnarren, Kunstenthusiasten oder falschen Kunstmäcenen widmen. Doch schnell wieder ein anderes Bild! Die Sache wird eklich! Krrr!

# 26. "Konig Tear" um einen Gulden Wiener Währung.

Es war in den Dreißigerjahren, als der k. k. Hofsschauspieler Anschütz sich im Juli nach Linz begab, dort einen Theil seines Urlaubs einem natürlich mit dem größten Beisalle aufgenommenen Gaftspiele widmend. Wie

staunte jedoch der Künftler, als ihm den Tag nach seinem Benefice, wo Unschut den Lear gespielt, diese bewunderungswürdigfte Leiftung des großen Mimen, der Caffier als Gesammtergebniß der halben Einnahme, nach Abzug der Roften, Ginen Guld en Wiener Bahrung oder Anticipationsschein, wie man damals jenes Geld geheißen, brachte. Ein Anschüt fpielte den Ronig Lear für Ginen Gulden Wiener Bährung! Diefer Wig ift zu kolossal, um nicht aufbewahrt und dem Vergeffen entriffen zu werden; so dachte auch Unschütz, nahm den fauer verdienten Guldenzettel, ließ einen goldenen Rahmen machen und bewahrt seit dieser Beit unter Glas forgfältig verschlossen diesen Denkzettel an sein Linzer Gaftspiel, hütete fich aber feither wohl, im Sommer wieder in der Proving zu gaftiren, und zieht die vielverdiente Ruhe einer so schlecht gelohnten Thätigkeit or.

Die Einzelgaftspiele haben auch später, wo durch die Sisenbahnen die Provinzstädte der Residenz näher gerückt vurden, und Wiens Theater von den Provinzbewohnern eichter besucht werden können, allmälig aufgehört; die Association machte auch hier ihr Uebergewicht geltend, man errangirt jest Massengastspiele, hütet sich jedoch weislich, dafür Städte wie Linz oder Graß, wo die Natur ein lashender Garten, unwiderstehlich zu dem Genusse in's Freie inladet, zu wählen, sondern sucht dafür Berlin, Hamburg, Breslau oder Pest aus.

# 27. In der guten alten Beit

war Vieles möglich, sogar das war möglich, daß ein Theater Wiens durch die Mitwirkung von vier gewöhnlichen steierischen Alpensängern durch mehr als einen Wonat die brillantesten Einnahmen und die vollsten Häuser erzielte.

Es war im Josephstädter Theater mahrend der Direction des Schauspielers Mathias Fischer, dessen Entre prise einen so günftigen Ansang genommen und kurx darauf ein so schmachvolles Ende erreichte, daß sich Graz vier steierische Albenfänger hier einfanden, Rraftjodler Carl Fischer an der Spipe, die sich Director zu einem Gaftspiele anboten. Mathias Fischer, welcher ohnedieß nichts vorbereitet hatte, ging auf den Borschlag ein, ein Quodlibet war bald zusammengestellt, es reihten fich Tanze auf Gefangseinlagen aus Poffen und Declamationsftucken, und den Schluß einer jeden der bei den Abtheilungen bildete eine Production der fteierischen Alpensanger, ganz am Schlusse mit der besonderen 311 gabe von Variationen, mit wahrer Virtuosität mit dem bloßen Munde von Carl Fischer gepfiffen, und — sollt man es glauben — das erzielte damals durch volle vier Wochen ununterbrochen die vollsten Säuser.

Die Zeiten find nun längst vorüber, wo Bertha spann! Als Pfeisvirtuose fand Carl Fischer, der, nebenbei gesagt, ein, wie es schien, ganz unverwüstlicher Säufer war in der genialen Localsängerin Thekla Aneisl, geb. Demmer, gar bald eine Meisterin. Diese Frau, der auch ein Theil
von dem der Familie Demmer erbrechtlich verliehenen Bühnentalente zugefallen war, übertraf ihr Borbild in einigen Bochen, indem sie dieselben Bariationen noch schöner,
reiner, ausdrucksvoller und schmelzender, freilich minder
kraftvoll als dieser vorzutragen verstand.

#### 28. Ein Jubilaum und ein Theaterball.

Es gehört immer zu den seltenften Ereignissen, wenn ein Theaterftuck in ununterbrochener Reihe 100 Borftel= lungen erlebt. Ein solches Glud wurde, Dank jum größten Theile der anmuthigen, reizenden und melodiösen Mufit Titl's und der wunderschönen Bandeldecoration: Bilder aus den pittoresten Gebirgsgegenden Defterreichs, dem "Zauberschleier", zu Theil. Dieses Gluck und das Bedürfniß fich dem Verfaffer diefes Studes, feinem Gevatter Franz X. Told, dankbar zu bezeigen, veranlaßten Pokorny, bei dieser Gelegenheit im Straußlfaale im Jofephftadter=Theatergebaude einen fogenannten "Zauber= schleier = Ball zu arrangiren, zu welchem keine einzige Rarte perkauft murde, indem die Spigen der Beamtenwelt, die erften Rünftler und Rünftlerinnen aller hiefigen Theater, die sämmtlichen Redacteure und Mitarbeiter der Journale - damals im Bergleich zu jest noch ein ganz kleines Säuschen — eingeladen wurden. Der "Zauberschleier"-Ball machte damals sehr viel von sich reden, und was geschah? Es sollten sich den 100 Aufführungen dieses Stückes noch abermals 100 anreihen; in Summe also zweihundert Wiederholungen ohne Unterbrechung und merkwürdig genug, Frln. Josephine Planer, nachmals verehelichte Roch, hatte die wunderbare Geduld und Ausdauer, 200-mal en suite die Rolle der Feezelia zu spielen, ohne durch diese Robott im Geringsten verdrossen zu erscheinen, oder maschinenmäßig die ihr in den Mund gelegten Verse zu recitiren. Wahrhaftig, hiezu gehörte ein Opsermuth, eine Zähigkeit und Ausdauer, deren ein Mann nicht fähig ist.

Und was war es nach der zweihundertsten Borstellung des "Zauberschleiers"? Otrector Pokorun hatte ganz und gar vergessen etwas Neues vorzubereiten. Es folgte das Gastspiel Kunst's in alten Stücken, und das war doch gewiß das Merkwürdigste in dieser merkwürdigen "Zauberschleier"=Periode.

#### 29. Baden bei Wien eine Provinzialftadt.

Ehe noch die Eisenbahn bestand, welche Städte und Länder einander näher rückte, war noch gar Vieles anders in unserer lieben Seimat. Satte Jemand Berufsgeschäfte in Wiener-Neustadt, da unternahm er schon eine Reise, denn es erforderte das Sinfahren mit den damaligen Land-tutschern oder Stellwagen nicht weniger als einen ganzen

Tag. Ging doch schon der halbe Tag auf, um nach Basten, jest eine Borstadt Wiens, zu gelangen. Man ließ sich ein paar Stunden im Sommer durch ein Staubmecr, im Winter durch ein Kothmeer nach Neudorf humpeln, wo im dortigen Bräuhause für ungefähr eine Stunde Rast gemacht wurde, zur Labung bei einem Glaß frischen Vieres, bei dem unvermeidlichen Krensleische oder ein paar Selchswürsteln, damals schon ein Lieblingsessen der Wiener. Neudorf ist jest für den Wiener so gut wie verschwunden, und höchstens noch von Fuhrleuten besucht.

Das Theater in Baden war im Jahre 1823 von Wiener Runftlern erften Ranges regelmäßig befucht, und Raimund, dieser große Naturfreund, widmete Baden fast alljährlich einen ganzen Monat zu einem Gaftspiele, mas den dort weilenden Wienern Sochgenuffe gewährte. Raimund'iche Stude gab es dazumal noch nicht; dieses Kunftlers Repertoire bestand daher aus älteren, jest kaum mehr bekannten Studen, wie z. B. "Ador, " "Berggeift, " "Cheteufel auf Reifen" von Gleich, "Aline" von Bäuerle, "Fee aus Frankreich" und "Gespenft auf der Baftei" von Meisl, in denen Raimund in einer gar nicht zu verwerfenden Umgebung spielte. So begegneten wir dort schon im Jahre 1823 der nedischen Piccolini, späteren Rohrbed, welche mit Recht diesen erften Namen führte, denn sie war von jeher ein Knirps und nur ihr nachmali= ger Adorateur mar lang (der bekannte Romiker 3. B. Lang). Der alte Sartory, damale der Senior des Leopoloftadter-Theaters, ein Schauspieler, der so roth im

Besichte war, daß er der Schminke füglich entbehren konnte, war seit Jahren ein stetiger Gurgast in Baden.

#### 30. Gine erfte Aufführung

kann bei einem Bühnenproducte schon aus dem Grunde nicht maßgebend sein, als allerlei Ursachen einen wesentlichen Einfluß auf die Stimmung des Publicums üben können, und je empfänglicher ein Publicum, um so größer die Einwirkung zusälliger Einflusse auf dasselbe. Dieß gilt namentlich bei dem heißblütigen Publicum Italiens.

Wollen wir ein Beispiel für das Gesagte anführen. Maestro Paisiello erfreute sich als Compositeur einer überaus großen Beliebtheit. Rebst verschiedenen Opern hatte er auch einen "Barbier von Sevilla" geschrieben, als sich Rossini einfallen ließ, denselben Stoff sur eine seiner Pern zu wählen. Dieses Inschrankentreten des jungen Rossini mit einem beliebten Rebenbuhler, einem ergrauten Maestro, schien den Italienern ein Crimen laesae majestatis, ein Wajestätsverbrechen, zu sein, welches Züchtigung verdiente. Und sollte man es sur möglich halten, sein "Barbiere di Siviglia", heute noch ein Inwel eines jeden Operntheaters, auf den Bühnen der ganzen Welt gegeben, noch immer von den ersten und besrühmzesten Künstlern mit Borliebe gesungen, siel am

Abend der ersten Aufführung in Benedig total durch, um an den folgenden Abenden von demselben Publicum bis in die Wolken erhoben zu werden. Rossini, der seine Landsleute recht gut kannte, lachte damals wohl über das leidenschaftliche Urtheil, womit man sein Werk versdammt hatte, und lächelt wohl heute noch in der Erinnesung an die erste Aufführung einer seiner Opern, die zu seiner später errungenen Beliebtheit gewiß das Weiste beisgetragen hatte.

Doch besehen wir uns ein anderes, ein minder aufsgeregtes und leidenschaftliches Publicum, als das südliche Publicum Italiens, z. B. ein besonneneres deutsches Publicum, das Wiener Publicum, so werden wir sinden, daß sich dasselbe aus Hang zum Schlendrian vielleicht öfter auf ähnlicher Fähr der Unbilligkeit ertappen läßt, wie jenes aufgeregtere, unter dem heißeren Himmelsstrich. Nestron, der populärste und fruchtbarste, zugleich aber auch mit Recht der beliebteste Possendichter Wiens, dessen Stücke die Repertoires aller Bühnen Deutschlands und beseutende Hostheater nicht ausgenommen, zieren, hatte eine Epoche seiner Dichterthätigkeit, etwa zur Hälfte der Dreissigerjahre, in der er, wie man zu sagen pslegte, "Pech" hatte. Es sielen ein paar seiner Erzeugnisse total durch, darunter obenan die Posse "Wohnungen zu vermiethen".

In eben dieser Zeit wurde die Parodie "Robert der Teuxel" zum ersten Male gegeben, und es gesiel dem Pusblicum in seiner süßen Gewohnheit, auch dieses Stück unsgeprüft zu den Todten zu wersen. Hier war offenbar ein

Borurtheil mit im Spiele, aber Director Carl war durchaus nicht der Mann, welcher sich durch den Wißerfolg einer ersten Aufführung, selbst dort nicht, wo selber wohlmotivirt war, hätte abschrecken lassen. Er gab "Robert den Teurel" mit Beharrlichkeit sort und dasselbe Publicum, welches dieses Stück am Abende der ersten Aufführung ausgezischt hatte, konnte später nicht genug über die grotesken, tollen Einfälle und Späße, über das Drastische Romische in Situationen und Scenen lachen, und "Robert der Teurel" wurde und blieb jahrelang ein sehr beliebtes Repertoirestück der unter Carl's Direction stehenden Bühnen.

Selbst jenes Stud, das Restron zum populärsten Possendichter machte, sein classischer "Lumpacivagas bundus", hatte bei seiner ersten Aufführung im Theater an der Wien am 12. April 1832 nur einen halben Erssolg, und erst bei den Wiederholungen brach sich dieses Stück die Bahn, so zwar, daß es wie kein zweites dessels ben Versassers volksthümlich wurde. Sinen sehr wesentlichen Antheil daran hatten aber die darin wirkenden Romiker Scholz und Restron, dann noch Stahl, welche sich nach und nach darin so viele Extempore erlaubten, daß die Aufführungen des "Lumpacivagabundus" nicht selten jenen einer improvisirten Romödie glichen.

# 31. Was das kleine Josephstädter-Theater ju leisten vermochte.

Im Jahre 1826 war das Josephstädter=Theater das jüngste Theater Wiens, dem Range nach das unterste. Es stand dazumal unter der Direction des auch als Theasterdichter bekannten Carl Friedrich Hensler.

Ein Zufall machte deffen Gefellschaft hoftheater= fähig. Das Kärnthnerthortheater blieb im Sommer dieses Jahres für einige Monate gesperrt, und Bensler fand Mittel und Wege, daß man ihm die Erlaubniß ertheilte, mit einem Theile der Gesellschaft interimiftisch im Hofopern= theater zu gaftiren, und siehe da, das Unternehmen fiel über alle Erwartung glücklich aus. Der alte Schelm Bensler, der damals eine gute Poffengesellschaft hatte, überraschte das Hoftheaterpublicum durch Vorführung recht vieler bildschöner junger Mädchen, und Stücke wie: "Menagerie und optische Zimmerreise in Krähwinkel, « "Arfena" und "Arfenius" u. s. w. machten volle Baufer und erlebten viele Wiederholungen. Hensler brauchte gar keine neuen Stude zu geben, war doch fein ganzes altes Repertoire dem Stadtpublicum gang unbekannt. Seine Romiter waren damals Hopp, Plager und Thyam, die reizende Dunft seine Localfangerin. Auch Julie Walla, eine der schönften, aber auch der leichtfin= nigften und liederlichsten Schauspielerinnen, die Wien ge= feben, gehörte damals der Bensler'ichen Gefellichaft

an. Während nun Hen 8ler's Possengesellschaft im Hofsoperntheater brillante Geschäfte machte, gab er in der Jossephstadt Pantomimen, Lusts und Schauspiele, wohl auch Ritterstücke.

Am 26. Juli (Annatag) bewies Hensler dem Wiener Publicum, daß er mit seiner bescheidenen Gessellschaft zugleich an drei Wiener Bühnen spielen könne; er bewilligte seinem alten Freunde, dem Bühnenveteranen und engagementslosen Schauspieler Duprè ein Benefice und ließ bei dieser Gelegenheit in dem damals gleichzeitig gesperrten Theater an der Wien die Korntheuer'schen Luftspiele: "Alle sind verliebt" und "Alle sind verheiratet" aufführen. Das war in der That eine Krastprobe für die Gesellschaft eines kleinen Privattheaters zu nennen, und sie wurde glücklich ausgeführt.

Aus dem Korntheuer'schen Luftspiele: "Alle sind verliebt" schälte sich nach Decennien "Ein gebildeter Hausknecht" (von Kalisch) heraus, eine Posse, welche in Berlin weit über hundert Aufführungen erlebte und auch in der Bearbeitung durch Nestron für Wien noch ein Cassastück mit brillanten Rollen für die Komiker Ascher und Nestron wurde. Das hätte sich der lange, pathetische Korntheuer nie träumen lassen.

#### 32. Gine Borftellung entfällt.

Was im Berliner königl. Opernhause, deffen Mitzglieder, Alles in Allem gerechnet, nach Hunderten zählen, sich alle Jahre einige Male ereignet, daß nämlich einges

metener Hinderniffe wegen keine Borftellung ftattfinden ann, kam in Wien im t. t. Hofoperntheater ein einziges Mal, im Herbst 1847 nämlich, vor, wo unter der Direction von Balochino und Merelli ftatt der angekundigten Dper: "Die Mustetiere der Königin" gar teine Borftel-Lung ftattfand, indem erft kurz vor Theaterbeginn die Rachricht bekannt wurde, der tapfere Capitan Roland (Carl Forme 8) habe Profosenarreft betommen, und sei ver= hindert am eitlen Gautelfpiel! Einer seiner Gläubiger hatte nämlich den Personalarrest auf ihn erwirkt, versicherte sich leiner Berson, und nur durch einen Formfehler in der gericht= lichen Procedur wurde die Direction ju fpat von dem Ge= schehenen unterrichtet, als daß noch Zeit geblieben wäre, eine Abhilfe zu treffen. Es war schon Alles zur Aufführung der "Musketiere der Königin" vorbereitet und es lag in der That außer dem Bereiche der Möglichkeit, an die= fem Abend noch eine andere Borftellung zu arrangiren. Das f. f. Hofoverntheater mußte die Schande erleben, einen Abend unfreiwillig gesperrt zu bleiben.

Der Sänger Carl Formes, der nächste Beranlasser dieser Störung, ift eines Küsters Sohn aus Cöln, und der Bater des gegenwärtig im Carltheater engagirten Schauspieslers Formes, eines Gliedes einer echten Künstlersamilie, denn drei Brüder sind Opernsänger geworden; Theodor Formes, erster Tenor des Berliner Hostheaters, trat anhaltender Kränklichkeit halber jüngst in den Pensionsstand, aber Carl Formes, einer der genialsten Künstler seiner Zeit, der auch als Schauspieler Bedeutendes leistet, wirkt noch,

und hat namenlich den Falftaff in Nicolai's "Luftigen Weibern von Windsor" zu einer Bedeutung erhoben, von der man früher keine Ahnung hatte. Carl Formes erlebten glänzende Spochen und hat namentlich in London und Wadrid als Künftler sehr viel Geld verdient, so zwar, das kepisoden in seinem Künftlerleben, wie die so eben mitger is theilte, für ihn wohl für immer ein überwundener Stands de punct bleiben dürsten. Der Künftler tröste sich damit, Aehr keiches sei schon den bravsten Leuten passirt, oder die gütig un Borsehung habe ihn dieses kleine Abenteuer nur darum erleben lassen, damit er in einer späteren Glanzpartie, als Plumket in "Wartha", mehr in den Geist seiner Rolle eindringe, wenn er im Duett mit Nancy zu singen hat:

"Und so sit, ich ganz alleine,

"Abends bei des Lämpchens Scheine,

"Trüb ift das,

"Ja kein Spaß! —"

## 33. Migverftandnig.

"Wie eißen?" fragte Duport eines Tages einen jungen Mann, einen Tenoristen, der von Dresden angestommen war, im f. f. Hosoperntheater ein Gastspiel auf Engagement suchend und sich dem Director aus diesem Grunde vorgestellt hatte. "Drskfa, « lautete die Antwort des Angeredeten. Duport trat einen Schrittzurück, machte eine artige Verbeugung und wiederholte nach einigen Au-

senblicken, da der Fremde weiter nichts gesprochen, seine früsere Frage: "Nu, wie eißen?" — "Drska, " gab Zener wieder zurück. Abermalige Berbeugung Duport's, wieder sit einem Schritte zurück, und das kurze Zwiegespräch witte sich vielleicht noch etliche Male wiederholt, wäre nicht er joviale Regisseur Gottdank als Dolmetsch zwischen deide getreten, dem guten Duport, dessen französischen hren das harte Wort "Drska" gerade so klang, als itte Zener genießt, die Ausklärung gebend, der Fremde ibe seinem Director über dessen Ausstorung nur seinen amen genannt. Da hätte sich der so artige Duport sreistinoch ost verbeugen können, denn der Angeredete würde im jede solche Frage mit dem vermeintlichen "Nießer" iben beantworten müssen.

### 34. Ein tiefgesunkenes Theater.

Wien hatte bei seinen drei Privattheatern in den orstädten (Theater an der Wien, in der Leopoldstadt ad in der Josephstadt) in srüherer Zeit schon so manches disere, so manche sinanzielle Verlegenheit erlebt: Das heater an der Wien war unter des Grafen Palfsy Diction bankerott geworden (1825), und mußte mit bedeusuden Gagenrückständen geschlossen werden; dreißig ahre später ging das Unternehmen Pokorny's daselbst die Brüche, gleichsalls mit Gagenrückständen und mit einer ichuldenlast von beinahe einer halben Willion Gulden.

— Das alte Leopoldstädter-Theater war unter Franz Edin ton Marinelli im Jahre 1845 arg in die Klemme geresthen und erlebte später unter Brauer und Lehmann ähne liche Calamitäten. — Beim Josephstädter-Theater ist Unregelmäßigkeit im Ausbezahlen der Gagen schon seit Jahre zu einem chronischen Uebel ausgeartet, an welchem es noch heut' zu Tage laborirt.

Aber daß eine Buhne in Wien so tief gesunken mat, wie das Josephstädter=Theater unter Mathias Fifcher's 20 | tung, fteht einzig und allein da. Der Jammer und deln notorische Elend war so groß geworden, daß es in de That zu wundern war, wie die Behörde autwillig einen folchen Gebaren zusehen konnte. War doch schon del u Repertoire feit Monaten ein folches, wie felbes tein Buly vinztheater niedrigsten Ranges zu bieten sich erlaubu durfte. Von einer Novität war da längst keine Rede mehr und das Repertoire war fast lediglich auf alte Ritterkomidien à la Spieß, wie "Wendelin von Höllenftein, . "Ge nofeva, " "Räuber auf Maria Culm" u. s. w., beschränk, worin der bankerotte Director Fischer und der bejammernswerthe Intriquant der Gesellschaft, der hochbejahrte Carl Seeligmann, fich abmuhten. Die Roth war fcon so weit eingeriffen, daß im Winter an manchen Abenden tein Rorb Holz mehr aufgetrieben werden konnte, um die Garderoben zu heizen, und daß der arme vor Froft Happernde Garderobier tein Austunftsmittel mehr wußte, als in das dem Theater gegenüber gelegene Bader'iche Raffee zu gehen, wo gewöhnlich einige alte Theaterlieb

haber ihre Nachmittage zu verbringen pflegten, um dort ein Almofen zu erbetteln, mit welchem er beim Greißler etwas Holz einkaufte, damit er die Ankleidezimmer der Gesellschaft nur nothdürftig erwärmen konnte. So etwas konnte man in Wien vor eirea 30 Jahren noch erleben, und ein solcher Zuftand konnte Monate dauern! Bon der alten Gefellschaft waren nur mehr ganz wenige Ditglieder geblieben und Mathias Fischer führte bis zur völligen Auflösung seiner armen Gesellschaft das Unternehmen mühefelig durch Mitwirkung von Dilettanten fort. Wie athmete Alles wieder auf, da endlich Joh. Aug. Stöger mit einer completten Opern= und Schauspiel=Besellschaft von Grat nach Wien tam, wo dann an die Stelle der Anarchie und des Theaterproletariats wieder ein geordne= ter und geregelter Zuftand eintrat, freilich nur für so lange, bis Stöger die Direction des Landestheaters in Prag übernahm.

#### 35. Theater oder Spital?

Die verschiedenen Cholera-Epochen, welche Wien durchzumachen hatte, haben auch unerbittlich ihre Opfer bei den Theatern gefordert. Keine hat jedoch eine solche Störung hervorgebracht, als die im Jahre 1834 herrsschende (Grippe, Influenza), welche im t. t. Hofoperntheater einmal zu gleicher Zeit so viele Mitglieder ergriffen hatte, daß ein Theaterzettel aus der erwähnten Zeit von den verschiedenen Branchen des t. t. Hofoperntheas

terpersonals, Oper und Ballet, gleichzeitig nicht weniger als 27, sage siebenundzwanzig unpäßliche oder erkrankte Rünftler namentlich anführte. Damals war diefes Softheater in der That mehr ein Spital als ein Theater und der arme Duport, der an der Spige diefes Krankenhauses am Spitalplage — dort steht nämlich das t. t. Hofoperntheater — ftand, hatte seine liebe Noth, daß er taglich, wenn auch nur nothdürftig, eine mühfam zusammengestoppelte Borftellung möglich machte, deren Beftandtheile freilich derart waren, daß man ihr den Ausnahmszuftand, in welchem fich damals diese Buhne befand, nur zu deutich abmerken konnte. Es kam zur selben Zeit wiederholt vor, daß die Vorstellung gegen alles Theaterreglement aus drei einactigen Operetten bestand, und was damals durch die bitterfte Noth geboten wurde, ift heut zu Tage namentlich im Carltheater zur Mode geworden. So hat jede Zeit ihre Gigenthumlichkeiten.

Injener Drangperiode bewährten drei erste Mitglieder des k. k. Hosoperntheaters: Marianne Ernst, der Tenor Wild und der Bassiff Staudigl, eine wahrhaft eiserne Natur, die allen klimatischen Einslüssen Widerstand leistete. Um diese Zeit wurde von den drei Genannten häusig die Oper "Norma" gegeben, und das Erkranken nur Eines dieser Mitglieder hätte wahrscheinlich die zeitweilige Sperrung des kaiserlichen Hosoperntheaters zur Folge gehabt. Aber Zene bewährten sich hartnäckig und wurden durch die herrschende Krankheit nicht influenzirt. Bon den drei Genannten lebt nur mehr die nun freilich schon hochbejahrte Sängerin

Ernst, wenn man die Existenz einer einst mit Recht gesteierten Sängerin Leben nennen kann, die so weit herabsgekommen ist, daß sie in der Schweiz als wandernde Sänsgerin ihre Tage nothdürftig dadurch fristet, daß sie nach Gesangsproductionen in Gasthäusern mit einem Teller das Almosen einsammeln geht. Marianna Ernst war, ehe sienach Wien kam, eine Zierde der berühmten Prager Oper, und erfreute sich als Künstlerin eines seltenen, wohlverdienten Ruses. Sie transit gloria mundi!

#### 36. Ein Theaterzettel wird zum Sugner.

Es war im Jahre 1824, und der berühmte Schauvieler und Romiter Wurm gaftirte eben im Theater an der Wien, als man an diefer Buhne ein kleines Monodram mit dem vom Brünner Theater fürzlich angekom= menen Schauspieler Thiel aufführte, mit dem Titel: "Nur er will sprechen. « Es war Sommerszeit, also die Reit der Bewitter, und ein solches entlud sich mit fürchterlichem Betofe gerade inmitten der Borftellung. Das Theater an der Wien war damals mit einem Blitableiter im Thurmchen, gerade ober dem Probefaale, verfeben; in diefen fubr der Blig mit einem fo furchtbaren Gefrache, daß dem er= schrodenen Thiel die Worte auf den Lippen erftarrten, und mit dem Sprechen war es vorderhand aus. "Nur er will sprechen« war daher zur Unwahrheit geworden, die Borftellung mußte unterbrochen werden, denn der mit aller Bucht auf das Theaterdach herabfallende Sagel mit ungeheuer großen Schlossen wurde den Sprecher ganz unverständlich gemacht haben. Roch sehen wir im Geiste den erschrockenen Sprecher vor uns, der plößlich zum Schweigen gebracht wurde. Das Stücken wurde später, als das Gewitter und der Hagel nachgelassen hatten, nicht mehr ausgespielt, dem der sich zu vorlaut gerirt habende Sprecher war zu sehr angegriffen; — Demmer, der überall half, war schnel mit einem Ersasstücken bei der Hand.

lleberhaupt war dieser Blitsstrahl auch das Lette, was bei diesem unglücklichen Theater eingeschlagen hatte. Es ging nach etwas über Jahressrift das schon längt stark angesaulte Theaterunternehmen total in die Brücke so daß bald Niemand mehr von jener Bühne herab peinem Publicum sprach. Um einen solchen Schlag perhüten, war noch kein Blitableiter erfunden worden. Bei "Nur er will sprechen" hat sich wieder das Sprickwort: "Nomen et omen" bewährt.

Hien willen wir anknupsen, daß das Theater an der Wien jest noch öfter von Journalen und in Büchern fälschlich das Wiedner Theater genannt wird. Dieser Ausdruck ift darum unrichtig, weil sich auf der Wieden schon nahezu an siebzig Jahre kein Theater mehr besindet, und das hier genannte, von Zitterbarth erbaute, im Jahre 1801 am 13. Juni mit der Oper "Alexanderseröffnete Theater Schikaneder's sich in der früheren Vorstadt Laimgrube an der Wien besindet, nachdem das alte auf der Wieden im gräslich Starhemberg'schen



Freihause Nr. 1 im Hofe gegen die Schleifmühlgasse bestandene kleine Theater, in welchem Mozart's "Zaubersslöte" entstanden, noch zu Ende des vorigen Jahrhunsdertes abgebrannt war.

## 37. Gine Affecurang für ein langes Seben

scheint die Regisseursstelle am k. k. Hofburgtheater zu bilden, denn wir sinden, daß die für solche Ehrenstellen auserwählten Künstler sich sast durchgängig eines langen Lebens zu erfreuen haben. Wersen wir unsern Blick auf das
erste Decennium dieses Jahrhunderts, so begegnen wir dort dem bekannten viersachen K (Roch, Roberwein, Korn und Krüger), welches damals Jahre lang die Regie
dieser Hosbühne repräsentirte.

Es gehörte bekanntlich eine Reihe von Dienstjahren dazu, ehe man zur Ehrenstelle eines Regisseurs am Hospburgtheater gelangen konnte, und von den letztgenannten Künstlern erlebten zwei, also 50 Procent, die respectable Reihe vollständig durchgemachter 40 Dienstjahre und seierzten ihr Jubiläum; das waren die Regisseure Koberwein und Korn, welchen Beiden ein gnädiger Gott noch gestatete, Jahre des verdienten Ruhestandes genießen zu können. Und was war Koberwein noch in seinem höchsten Alter sür ein wackerer Bergsteiger und tapserer Esser! Auch Koch erreichte ein sehr hohes Greisenalter, brachte es aber nicht zum Jubiläum, da er erst in vorgerückten Jahren

dem f. f. Hofburgtheater=Personale einverleibt wurde; nur Krüger starb noch im rüstigen Mannesalter.

Und ein Blick in die Gegenwart zeigt uns gar drei würdige Kunftveteranen: Anschütz, Löwe und Fichtner, welche an der äußersten Grenze ihres 40jährigen Künstelerjubiläums stehen. Das ist schön und freut uns von den Wackern, und wir rusen mit Begeisterung: "Es lebe die alte Garde des Hosburgtheaters, die sich nicht ergibt, die aber auch durchaus nicht sterben will; sie lebe hoch!"

Wenn man erwägt, welch' aufreibender Beruf mit dem Leben eines dramatischen Rünftlers verbunden ift, so kann man sich nur freuen, in diesem Zuche so vielen bevorzugten Raturen, wie feit einem Salbjahrhundert unfere Hofburgtheater=Regiffeure find, begegnen zu können, und wir wollen uns diese Gelegenheit nicht entschlüpfen laffen, dem merkwürdigen Rünftler Carl Fichtner (dem diefes Buch ein eigenes Capitel widmen zu muffen glaubte: "Gin nie Alternder") unfere volle Anerkennung, ja Bewunderung ob seinem Entschlusse zu zollen, nach 40jahriger Dienstzeit, obschon er noch die Rraft und Befähigung hat, auf der Bühne Treffliches zu leiften und das Alter ihm durchaus noch teine fichtbaren Beschwerden verurfacht, er auch beute noch fich das unbegreifliche Gebeimniß der ewigen Jugend zu bewahren verfteht, unabanderlich der Buhne Lebewohl zu fagen. Es wird und muß ein schwerer Verluft für dieselbe sein, gewiß viele Jahre ein unersetlicher; allein wie groß fteht Fichtner da, wenn er jest scheidet, wo noch keine widrigen Ginfluffe das volle Maß des Schönen, was uns sein Talent bietet, verkumsmern; indem Fichtner jest scheidet, haftet auch nicht der kleinste Schatten auf seinem Andenken und er scheidet bewundert und betrauert, wie vor Jahren die berühmten Tänzerinnen Maria Taglioni und Fanny Elsler gesschieden sind.

Ein Beweis von Resignation, welche der so große Wild schon nicht beseffen hatte, denn Wild sang zu lang für feinen Ruhm und ließ seinen Bewunderern die Stelle sehen, wo er verwundbar, wo er schwach sei; doch muffen wir unfern vielbewunderten Wild vor dem Berdachte schützen, er habe vielleicht aus Sucht, Geld zu verdienen, über die ihm zugemessene Zeit gefungen. Dieser Fall trat hier nicht ein, und wenn Wild länger gefungen, als es vom fünftlerischen Standpuncte aus angezeigt mar, so mussen wir ihn mit der unwiderlegbaren Wahrheit ent= ichuldigen, er habe diefes aus "Sangesfreudigkeit" gethan. Und Wild hatte nach zurückgelegtem 60. Jahre noch Tage, wo das edle Metall seiner sonoren Stimme wie gediegen Gold sich der Rehle entwand. Bei solcher Disposition konnte der Künstler, fast schon ein Greis, durch den Bortrag eines Liedes seine Zuhörer entzücken, begeiftern, entflammen. — Ehre darum und ungetrübter Ruhm feinem Angedenken!

#### 38. Wo auch der Starke schwach wird.

Das ftarke Bolk der Tiroler blickte mit Stolz auf seinen Landsmann, den nervigen und sehnigen Athleten

Rappo, der sich mit hundert Pfund schweren Rugeln spielte wie die Rinder mit Lederballen, deffen Sand jedoch zu schwach war, die Feder zu führen und dem es außerordentliche Beschwerden verursachte, seinen kurzen Ramen auf das Papier zu kriteln, daher er fich denn auch, wie der bekannte Serbenfürft seiner Zeit Obrenovich gethan, einer Stampiglie zu feiner Ramensfertigung bediente. Fürft Milosch hatte hiezu seine guten Brunde; er konnte nämlich ungeachtet feiner Dillionen, Brillanten und Ducaten nicht schreiben, ein Fall, der bei unferm biedern Tiroler nicht eingetreten. Aber Rappo hatte fich so sehr daran gewöhnt, mit centnerschweren Gewichten zu fpielen, daß seine Sand vollende die Beschicklichkeit verloren hatte, mit leichten Dingen umzugeben, bis das Schickfal es dabin lenkte, daß Rappo darauf angewiesen wurde, eben mit leichten Dingen, je doch im anderen Sinne des Wortes, umzugehen, und fich und feiner Familie gerade durch diefe den Lebensunterhalt ju schaffen. Wir spielen hier auf die herrlichen Scheibenbilder an, die une Rappo zu Ende der Bierzigeriahre vorführte, er. gang Deutschland und Italien mit und denen durchreisend, brillante Geschäfte machte. Bu diefen Scheibenbildern. Tableaur nach Meisterwerken brauchte Rappo vor Allem schone, üppig geformte Madchen, die fich unfer Tiroler zumeift vom Samburger Berge zu verschaffen wußte, und mit denen er dann die vornehmften Städte Deutschlands und Staliens bereifte und überall Beifall und Bewunderung erntete, bis ein unglücklicher Fall einer schweren Rugel — denn Rappo betrieb das Gaukelspiel seiner Kraftleiftungen auch noch neben den Productionen seiner Scheibenbilder — dem Leben dieses Kraftmenschen ein schnelles Ende machte.

Wir haben nur Einen Mann gekannt, der an Kraft den Tiroler Rappo noch übertroffen hatte, und das war der Franzose Lebesnier, ein kleiner, gedrungener, nicht ganz fünf Fuß hoher, aber außerordentlich muskulöser Mann von so riesiger Kraft, daß er mit dem Rücken eine Last von achtzehn Centnern emporheben konnte und dabei scheinbar noch wenig Anstrengung sühlte.

Mit Lebesnier hatte Caftelli, dieser luftige Rath Wiens, der bis in sein hohes Greisenalter ein arger Schelm blieb, und in dem gemüthlichen Wien eine hervorzagende Rolle spielte, einmal einen Jux in die Scene gessetz, den wir gegen den Schluß dieser Miscellen mittheilen wollen, indem wir die Prüden darauf aufmerksam machen, dieses Capitelchen, falls sie uns nicht die Concession machen wollen, auf einen im Grunde genommen harmslosen Scherz einzugehen, zu überspringen, um sich ein Aergerniß und uns einen Vorwurf zu ersparen.

Caftelli war also mit Lebesnier dahin einig gesworden, daß Letzterer sich im Ofenlochgäßchen, dem Standsorte der Wiener Sessellträger groben Angedenkens, einen solchen Sessel miethete, mit dem Austrage, ihn nach dem Operntheater zu tragen. Es war im Winter, irren wir nicht, des Jahres 1828, zu einer Zeit, wo sich in den

Straßen Wiens schon um 5 Uhr Abends das Dunkel lagert, ohne daß die Manner der Aufklarung, die Laternanzunder, noch an das humanistische Werk ihres Berufes berangeschritten wären. In dieser Zeit der Dunkelbeit beftieg Lebesnier in dem finftern, engen Ofenlochgaßchen den Miethsessel, mit einem Radmantel angethan, und in jeder Sand unter den weiten Falten dieses Mantels, für Jedermann unsichtbar, ein 100 Pfund-Gewicht tragend, und commandirte den Trägern: "Vorwärts!" Es sich denken, wie diese Aermsten unter der dreifachen Last eines schwerfälligen Tragsessels, eines corpulenten, knochigen Athleten und zweier 100 Pfund-Gewichte schwisten und keuchten, und herzensfroh waren, als in dem Augenblide, wo fie an der Ede der Rloftergaffe angelangt waren, dort, wo ein Thor in den größten Sof des Burgerspitals führt, und wo der Friseur G. sein Gewölb hat, aus dem Seffel beraus ein fraftiger Ruf "Balt!" ertonte. Man willfahrte dem Begehren augenblicklich; Lebeenier ftieg aus, und flüchtete nach dem traulichen Winkelchen, welches dort das Palais Schwarzenberg und das koloffale Bürgerspital bilden, und das damals die etwas unfläthige, für das Wiener Publicum, die Ambulanten, aber fehr bequeme Beftimmung hatte, als Piffvire au dienen.

Lebesnier verrichtete scheinbar ein natürliches Bedürfniß, ließ dann, von der Dunkelheit begünftigt, ohne daß Jemand es bemerkte, die zwei Hundertpfund-Gewichte dem Winkelchen auf dem Boden Plat finden, und hrte nach dem Tragsessel zurück.

Die armen, einer neuen Herkulesarbeit gewärtigen räger warfen sich bedeutungsvolle Blicke zu und bereitesn sich handwerksmäßig für ihre Kraftarbeit vor. Sie ieen sich in die innere Fläche der Hand, bückten sich und olten mit allem Kraftaufgebot zum Heben der schweren uft aus. Prrr! schnellte das Ding in die Höhe, daß ebesnier beinahe mit dem Kopf an die Decke des essels geworfen wurde, und die frappirten Träger nicht ußten, woran sie seien.

"Herrgott, Franzl!" rief der hintere der überrasch= n Träger seinem Vordermanne zu, "hat Der sich ausge= ert!"

Lebesnier und dem im Dunkel lauschenden Schelm aftelli fiel es schwer, sich in diesem Augenblicke des hellen ichens zu enthalten.

## 39. Gine Partie Piquet,

cht aber jenes graziöse Luftspiel aus dem Französischen, 18 vor Jahren auch im k. k. Hofburgtheater mit großem eifall aufgeführt wurde, sondern eine wirkliche Partie iquet soll Gegenstand dieser flüchtigen Erwähnung sein.

Diese in ihrer Art ganz eigenthümliche und merkirdige Partie Piquet wurde zur Witte der Vierzigerhre fast täglich in den Nachmittag8stunden im Casé Adami (Stadt, Regensburgerhof) von den t. f. Hoffchaus spielern Ludwig Lowe und Eduard Jerrmann gespielt.

Wenn fich Zwei zum Spieltisch seben und die Rarten zur Sand nehmen, follte man wohl meinen, dieß ge-Schähe, um fich zu erheitern, zu unterhalten. Genannte zwei ziemlich leidenschaftliche Spieler sagen fich teine fünf Dinuten gegenüber, so ging auch schon das Schimpfen, das Behklagen, das Spectakelmachen an. Der liebenswürdige Löwe mit seinem sanguinischen Temperament, ein echter Ritter Beißsporn, war alsbald in der Bohe, verwünschte die Rarten, die ihm immer so verderblich fielen, und ermudete nicht fein fortwährendes Spielunglud den Umftehenden in den grellften Ausdrucken, in den bitterften Borten, im leidenschaftlichsten Tone zu schildern. Fiel ihm beharrlich schlechtes Blatt, dann wurden die Karten mit Wuth auf den Tisch geworfen, und wohl auch mit der Fauft auf denselben geschlagen. Minder fturmisch, um so mehr aberweheklagendoder wie der Wiener fich so bezeichnend ausdruckt: "raunzend, " benahm fich Jerrmann, deffen Stimme Ton, wenn er, was man fagt, beharrlich Bech hatte, einen gar wehmuthigen, kläglichen Ausdruck annahm.

Und wenn Zweimit einander spielen, sollte man glauben, es könne doch gleichzeitig nur immer Einerderselben vom Glücke begünftigt oder vom Unglücke verfolgt sein? Unsere Zwei aber, Löwe und Ferrmann, waren immer gleichzeitig unzustrieden, entrüstet, erzürnt, entflammt, und machten ihrem gegenseitigen Unmuth durch ein wahres Polterduett Luft.

Das war das Merkwürdige an ihrer Partie Piquet! Bas Bunder, daß da immer eine Menge Gaffer den lauten Spieltisch der beiden Künstler umstand, die sich einige Zeit an deren Toben und Rasen, Flennen und Stöhnen erzgöste, dann aber dem nicht endenwollenden Gebelser achselzuckend aus dem Wege ging, indem Keiner begreifen konnte, worin hier das Vergnügen der Spielenden liegen könne. In der That sah diese Partie Piquet einem gar absonderlichen Vergnügen gleich, und behielt dennoch täglich denselben Charakter. Und das nennen die Leute Unterhaltung, Vergnügen? Daran verschwenden sie ihre Zeit, wohl auch ihr Geld! Das ist Geschmachache, — bleibt aber immerhin sehr schwer zu erklären.

Da war der bekannte "Humorift", welcher zeitweislig an dieser Partie Theil nahm, schon ein anderer Cumpan. M. G. Saphir spielte vielleicht, weil das Kartenspiel zum bon ton gehörte, vielleicht auch, um ein paar Stunden todt zu schlagen, aber er spielte herzlich schlecht, und war eben so wie Scholz Zeitlebens ein gräulicher Pater (Stümper), aber er spielte ruhig, leidenschaftslos, zahlte schweigend seine Berluste, war aber voll der rosigsten Laune, wenn ihm einmal ein "Sechziger", wohl gar ein "Neunziger" oder ein "Matsch" gelang. Es lag eben in Saphir's Charafter, in welchem grenzenloser Leichtssinn den Grundzug bildete, über Spielverluste, selbst wenn sie ihn empfindlich trasen, leicht hinweg zu gehen. Ob morgen Geld in der Casse sein, um das zur Auslage des "Humoristen" nöthige Papier zu bestreiten, machte ihm

nicht die geringste Sorge. Nur bei so bodenlosem Leichtstinn, bei so vollständiger Nichtachtung des Geldes war es möglich, daß Saphir, — dessen Riesentalent, dessen notorisches Glück in allen Unternehmungen ihn unsehlbar hätten zum reichen Manne machen müssen, — in Armuth starb, und gezwungen war, von seinem Sterbelager aus noch Bettelbriese an seine Gönner zu richten. Aber Saphir's Herz war das beste und theilnehmendste von der Welt, seine Liebe für Kinder eine fast lächerlich-zärtzliche; in ihm lagen die größten Widersprüche friedlich vereint.

Rube der Asche des Verirrten, und ein freundliches Andenken dem genialen Manne mit den vielen Borzügen, aber auch den zahlreichen Mängeln und Untugenden!

# 40. Scharfe und gahme Wițe

wurden von Raimund losgelassen, je nachdem er bei Laune war. Wer hätte z. B. den harmlosen Raimund eines solchen Grades von Bosheit fähig gehalten, einen seiner besten und intimsten Freunde und Collegen dem Gelächter und dem Spotte preiszugeben, wie er diek factisch dem beliebten Komiser Friedrich Korntheuer angethan hat.

Rornthener war, was natürlich nur sehr Wenige wußten, ein Bettnäffer. Es lag nun freilich etwas Groteststomisches darin, einen baumlangen Mann, wie Korns

theuer war, mit dem Gebrechen schwacher Kinder behaftet erscheinen zu lassen — Raimund konnte der Bersuchung nicht widerstehen. Als Longimanus in seinem Feenmärschen "Der Diamant des Geisterkönigs" ließ Raimund seinen Freund Korntheuer in lauter nasse Besten geshüllt erscheinen, was einen wahren Hollah bei jenen wenisgen Zuschauern hervorries, denen eben dieser Schwäches zustand Korntheuer's kein Geheinmiß war.

In jener Periode, da der alte Kaiser Franz so unsgemein freigiebig mit dem Berleihen von Privilegien war, ließ sich Raimund einmal in einer Posse zu dem boshaften Wiße verleiten, zu sagen, er werde nun auch bald um ein Privilegium einkommen und zwar auf viereckige "Knösdel" (Klösse). Die Wiener hatten es gar bald herausgeswittert, wohin dieser Wiß zielte, und brachen in ein homerisches Gelächter aus; aber der Polizeiminister, Graf von Sedlnisky, war nicht der Mann, solchen Frevel ungeahnt zu lassen: Raimund mußte sein scharfes, spisses Züngerl mit mehrstündigem Hausarrest abbüßen.

Dasmachte seine Wiße einige Zeit lang viel zahmer. So einen zahmen Wiß ließ Raimund gelegentlich des ersten Debuts der Localsängerin Jäger los, welche in der Rolle der Jugend im "Mädchen aus der Feenwelt" von einer solchen Ungst behaftet war, daß ihr das Singen fast unmöglich wurde. Da extemporirte er in dem Duette: "Brüderlein sein, Brüderlein sein, mußt nicht gar so surchtsam sein" statt traurig sein, ein Wiß, welcher augenblicklich vom Publicum verstanden wurde, das die schüchterne Jäs

ger durch minutenlangen Beifall encouragirte, die, einmal der Aengstlichkeit enthoben, ihr Talent immer freier und freier entfaltete, und später das wurde, wosür der Wiener den bezeichnenden Ausdruck "kecker Zahn" hat.

Noch harmloser war folgender Bis: Raim und sah eines Tages vom Fenster des ersten Stockes in seiner Wohnung in der Jägerzeile im Henster'schen Hause hers aus, als eben der Theaterfriseur mit Blisesschnelle vorsüberhuschte: "Jacques! Jacques! « rief ihm Raimund zu. — "Euer Gnaden besehlen?" lautete die devote Frage des Angeredeten. — "Haben Sie Zeit?" — ""Zu dienen, Euer Gnaden!" — "Nun dann eilen Sie nicht gar so!"

#### Berichtigung finnftorenber Drudfehler.

```
Seite 15, 2. Zeile von oben foll es heißen: "Maperhofer" ftatt: "Maper".

17, 1. * * * * * "brachte" * "tam".

78, 13. * * * * * "Leibschneiben" * "Schneiben".

78, 11. * * ist: "ben Leib" wegzulassen.

99, 2. * oben foll es heißen: "Ueber ein" statt: "Ueberein".

100, 2. * unten ist: "ber" wegzulassen.

209, 2. * foll es heißen: "zur" statt: "zum".

249, 5. * oben * * "sage" * "tage".

256, 6. * unten * * "Couqui" statt "Coucqu".
```

THE TRUE STATE STA

.





4- ----



N2616 1554

DATE DUE

JUN 2 1988

APR 23-1984

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305

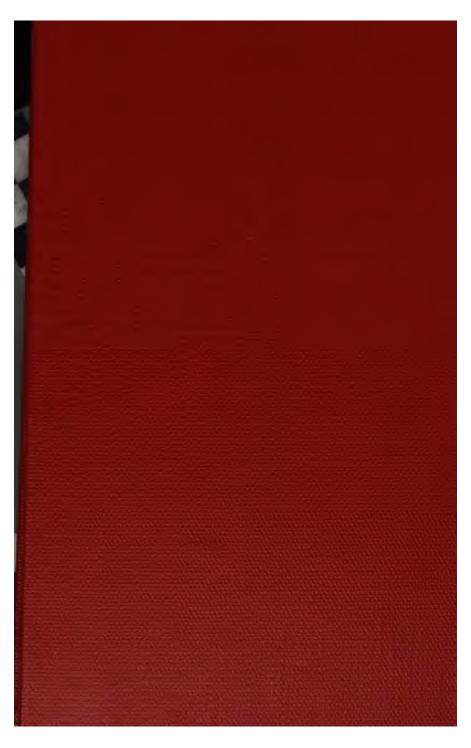